

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





Rriegsgeschichtliche Abteilung 1

Der Feldzug gegen die Rereros

Sönigl-Rofbuchhandlung, Dertin-S.W.

al d



Germany Grosser generaletal Abti tur kriegereckicht



Der Feldzug gegen die Hereros

Tent = Showit

# Die Kämpfe

der

# deutschen Truppen in Südwestafrika



Auf Grund amtlichen Materials

bearbeitet pon der

Ariegsgeschichtlichen Abteilung I des Groken Generalftabes

Erfter Band

Der Jeldzug gegen die hereros

AM)

Mit 24 Abbildungen und 17 Sfiggen

Berlin 1906

Ernst Siegfried Wittler und Sohn Königliche Hofbuchhandlung Rochstraße 66–71



# 52526

Sonderabdrud aus den "Bierteljahrsheften für Truppenführung und Heerestunde".

Alle Rechte aus dem Gesetze vom 19. Juni 1901 sowie das Übersetzungsrecht sind vorbehalten.

YAAAALI AAW ABVOOR



# Porwort.

ie Leistungen der deutschen Truppen in den Kämpfen in Südwestafrika haben Anspruch auf den Dank des gesamten Baterlandes. Der Generalsstab hat es deshalb als seine Pflicht angesehen, mit einer Darstellung dieser Kämpse bereits jetzt an die Öffentlichkeit zu treten, wenn auch zur Zeit der für eine völlig erschöpsende Bearbeitung ersorderliche Quellenstoff noch nicht vorliegt.

Besonderer Wert wurde hierbei darauf gelegt, dem deutschen Bolte in gemeinverständlicher Jorm ein anschauliches Bild des entbehrungsvollen Lebens der Truppen im Felde und ihres tapferen Verhaltens im Gesecht zu geben.

Der vorliegende erste Teil des geplanten Werkes, der zunächst abschnittsweise in den Bierteljahrsheften für Truppenführung und Heereskunde erschienen ist, schildert den Krieg gegen die Hereros bis zu ihrem Untergange im Sandseld. Ein zweiter Band, der die Kämpse gegen die Hottentotten behandeln soll, wird vorbereitet.







# Inhalt.

| -   |            |                                                                     | Geite |
|-----|------------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.  |            | Ausbruch des Herero-Aufstandes. — Der Siegeszug                     |       |
|     |            | sompagnie Franke                                                    | 1     |
|     |            | Borgeschichte                                                       | 1     |
|     |            | Der Kriegsschauplat                                                 | 6     |
|     |            | Die militärische Lage vor Ausbruch bes Herero-Aufftanbes            | 12    |
|     |            | Der Ausbruch des Aufstandes im Hererolande                          | 23    |
|     |            | Der Siegeszug der Kompagnie Franke                                  | 35    |
| II. |            | Kämpfe an den Onjati-Bergen                                         | 59    |
|     | 6.         | Die Lage Anfang Februar und die Greignisse bei ber Oftabteilung bis |       |
|     |            | jum Gefecht von Dwikokorero                                         | 59    |
|     |            | Die Operationen der Westabteilung                                   | 71    |
|     | 8.         | Die Tätigkeit ber Hauptabteilung im Marg und die Borbereitungen für |       |
|     | _          | die Aprillampfe                                                     | 82    |
|     |            | Das Gefecht von Onganjira                                           | 95    |
|     |            | Das Gefecht bei Dwiumbo                                             | 103   |
|     |            | Die Ereigniffe bei ber Oftabteilung bis ju beren Auflösung          | 111   |
|     |            | Borbereitungen für weitere Rämpfe                                   | 119   |
|     | 15.        | burch Generalleutnant v. Trotha                                     | 122   |
| 111 | <b>3</b> 4 | ,                                                                   |       |
| ш.  |            | Entscheidungskampf am Waterberg. — Der Unter-                       |       |
|     |            | des Hererovoltes                                                    | 129   |
|     |            | Die Ereigniffe bis jum Entscheidungstampf am Baterberg              |       |
|     |            | Der Entscheidungstampf am Waterberg                                 |       |
|     |            | Auf ben Spuren ber Hereros                                          |       |
|     |            | Die Absperrung der Omaheke und das Ende der Hereros                 | 208   |
|     | A r        | rlage 1. Kriegsglieberung ber Anfang April 1904 zu ben Operationen  |       |
|     |            | gegen die Hereros verfügbaren Truppen                               | 215   |
|     |            | 2. Rriegsgliederung ber Truppen in Subweftafrita mahrend ber        |       |
|     |            | Operationen gegen ben Waterberg und während ber Berfolgung          | 046   |
|     |            | ber Hereroß                                                         | 218   |
|     |            | 3. Trecholan von Okahandia nach Otiosondu                           | 225   |
|     |            | 4. Namentliche Lifte ber in ben Kämpfen gegen die Hereros ge-       |       |
|     |            | fallenen, verwundeten und an Krankheiten gestorbenen Offiziere,     | 007   |
|     |            | Unteroffiziere und Mannschaften der Schutztruppe                    | 227   |





# Verzeichnis der Kartenskizzen.

- 1. Überfichtstarte von Deutsch-Subweftafrita.
- 2. Überfichtoffige bes hererolanbes.
- 3. Stigge bes Gefechts bei Otjibinamaparero.
- 4. Stigge bes Gefechts bei Rlein-Barmen.
- 5. Stigge bes Gefechts bei Onganjira.
- 6. Stigge bes Gefechtsfelbes von Omiumbo.
- 7. Stappeneinrichtungen beim Bormarich gegen ben Waterberg.
- 8. Aberfichtsftigge für bie Rampfe am Baterberg und bie Berfolgung ber Bereros.
- 9. Lage am 10. 8. 04. Anmariche zu ben Rampfen am Waterberge.





# 1. Der Ausbruch des Berero-Aufstandes. — Der Siegeszug der Kompagnie Franke.

### 1. Vorgeschichte.

..... Nach hier eingetroffenen Telegrammen haben die Hereros burch Ginschließung von Ofahandja und durch Zerstörung der Gisenbahnbrude bei Osona, etwa brei Kilometer suböftlich von Ofahandja, sowie durch Unterbrechung ber Telegraphenverbindung mit Bindhut die Zeindseligkeiten eröffnet . . . . Begen ber burch ben Ernft ber Lage sofort gebotenen Dagnahmen ichweben zwischen ben beteiligten Refforts Berhandlungen."

Dieses burch bas Bolffiche Bureau veröffentlichte Telegramm ichredte wie ein Blit aus heiterem himmel in der Frühe des 14. Januar 1904 die Gemüter in Deutschland höchft unbehaglich aus ihrer tolonialen Gleichgültigfeit auf. "Wie ift bas möglich? — wo liegen die Ursachen zu bieser Empörung?" — bas war in ber Heimat die allgemeine Frage bei diesen so unerwartet kommenden Rachrichten. Berftändlich waren sie nur dem Renner der geschichtlichen Entwicklung der eingeborenen Bewohner Sudwestafrifas.

Unser heutiges Schutgebiet\*) ist infolge seiner abgeschlossenen geographischen Lage Die hottenbis in bie neueste Beit von ben folonisatorifchen Beftrebungen seefahrenber Dachte totten und unberührt geblieben; über seine frühere Geschichte herrscht beshalb manches Dunkel. Rampfe um Es scheint, daß bis zur Mitte tes 18. Jahrhunderts in diesem Lande nur Buschmanner Sabweftafrifa. und Bergdamaras ibr fummerliches und inhaltloses Dasein gefriftet haben. Erft in ber zweiten Balfte bes 18. Jahrhunderts erfolgte von Nordosten her über ben Otawangofluß die Einwanderung der Hereros und turz darauf von Süden her über den Oranje in mehreren Bugen die ber hottentottenstämme, und amar querft bie ber roten Nation, der Franzmann-Hottentotten, ber Felbschuhträger und Bondelzwarts, benen ju Beginn bes 19. Jahrhunderts bie Afrikaner-, Berfabaer- und Bitboi-Bottentotten folgten. Bulett tamen die Baftarbs, eine Mifchraffe von Sottentotten und Rapholländern, ins Land. Sie ftehen mit ihren Reigungen gang auf feiten ber Weißen und rechnen sich auch nicht zur Eingeborenenbevölkerung.

<sup>\*)</sup> Siehe Überfichtstarte.

Den friegerischen Stämmen ber Einwanderer gelang es zwar unschwer, bie fcwad lichen prigrunglichen Bewohner bes Landes zu unterjochen, allein die nahe Berührung i ftarter macht= und landergieriger Stamme - ber Bereros im Rorden, ber verschiedene Hoftentottenstämme im Guben — wurde ber Anlag jahrzehntelanger Kriege sowohl be höttentotten unter fich wie biefer mit den Hereros. Anfangs waren die begabteren un bereits mit ber Sandhabung ber Feuerwaffen vertrauten Sottentotten entschieden it Borteil. Jonter Afritaner, einem ber bebeutenoften Manner, bie die Sottentottenraffe ; hervorgebracht hat, gelang es in der erften Balfte bes 19. Jahrhunders, die Mehrzal seiner Stammesgenoffen unter feiner guhrung zu einem Kriege gegen bie Bereros g vereinigen und biefe völlig zu unterwerfen. Aber balb nach seinem 1860 erfolgte Tobe befreiten fich biese, und ber Grenge und Raubfrieg begann von neuem. 3 biesem errangen bie Hereros manche Borteile über die unter sich wieder uneinig ge wordenen Hottentotten, und alles Land nördlich des Swafopfluffes bis auf einen fleine Teil des Ruftengebiets fiel ihnen abermals zu. Aber Bendrit Bitboi, bem Führer de Bitboi-Hottentotten, gelang es Ende ber sechziger Jahre wieder, unter ben verschiedene hottentottenftammen, wenn auch feine führende, fo boch eine einflufreiche Stellung 3 gewinnen und burch geschidte Raubzüge und Überfälle bas Gleichgewicht zwische Hottentotten und hereros einigermaßen wiederherzustellen. Das Swatoptal felb blieb indes dauernd in dem Besitz der Hercros. Unterbrochen murben biefe bi jum Beginn ber neunziger Jahre mahrenben Rampfe burch einen Frieden, be rheinische Missionare im Jahre 1870 zustande brachten, ber indes nach mehrjährige Dauer bem alten friegerischen Buftande wieder Plat machte.

Es ift flar, daß durch diese ununterbrochenen, Generationen hindurch mahrende Rämpfe in den Stämmen ein Freiheits- und Unabhängigkeitssinn sowie friegerisch Eigenschaften erwuchsen, wie fie in bem Grabe ben afrifanischen Bolfern sonft wol nur felten eigen find.

Die Englanber meftafrita in Befit ju nehmen.

Im Jahre 1876 versuchte England, aus Besorgnis vor einer weiteren Ausbreitun suchen Gubs ber Burenrepubliken, bas Land in Besitz zu nehmen und burch einen zwischen be Stämmen vermittelnben Kommiffar beruhigen zu laffen. Allein biefer Berfuch icheiterte Der englische Rommiffar, ber von feiner Regierung ohne irgendwelche militärisch Machtmittel gelaffen mar, murbe nach turger vergeblicher Tätigkeit von ben Gin geborenen aus bem Lande gejagt. Da England zu biefer Beit gerade burch be ersten Burenkrieg in Unspruch genommen war, gab es bas Land ohne weitere wieder auf und behielt nur die Balfischbai und die der Kufte vorgelagerten Guano inselden in feinem Besity. Der Krieg der Gingeborenen unter fich brach gleich barau mit erneuter heftigfeit wieber aus.

Die beutsche Besitzergreifung im Jahre 1884 und bas Erscheinen bes erfte Sübweftafrifa unter beutider Reichstommiffars, Dr. Boring, anderten an diefem Buftande gleichfalls nichts. herrichaft. jein englischer Vorgänger war auch er ohne jede Machtmittel. Sein Streber bie streitenden Parteien durch Unterbinden der Waffen- und Munitionszusuhr zum Frieden zu zwingen, bewirkte, daß er nicht nur die streitenden Parteien der Eingeborenen, sondern auch die im Lande befindlichen weißen Händler gegen sich aufbrachte, die wegen des einträglichen Handels mit Waffen und geraubtem Vieh an der Fortsetzung des Krieges interessiert waren. Giner der Händler, der Engländer Lewis, war es denn auch, der im Jahre 1888 die Hereros zur Vertreibung des Reichskommissanstiftete.

Erst bessen Rachfolger, bem Sauptmann v. François, gelang es im folgenden Sahre, mit ber neu errichteten Schuttruppe fich aufs neue im sublichen Bererolande festzuseten und sich in Tfaobis (Wilhelmsfeste) und in Windhut feste militärische Stütpunkte zu ichaffen. In den jett erneut und mit mehr Erfolg unternommenen Magnahmen zur Berhütung der Baffeneinfuhr, der Quelle aller Unruhen, erblidten jedoch bie triegführenden Gingeborenen eine Gefahr für ihre Unabhängigfeit; bies ließ fie sogar ihren eigenen, Jahrzehnte hindurch mit wilber Beftigfeit geführten Streit vergeffen, um fich gegen ben neuen, ihre Freiheit bedrobenden Gindringling wenden ju tonnen. Im Jahre 1892 ichloffen die Bereros mit ihren Erbfeinden, ben Bottentotten, freiwillig Frieden! Diefer entsprang jedoch feineswegs einem wirklichen Bedürfnis nach bem für die beutsche Rolonisation so bringend erwünschten Frieben, wie man bamals in Deutschland vielfach irrtumlich meinte, sein Zwed mar vielmehr friegerischer Art, er war gegen die deutsche Herrschaft gerichtet und ließ die Gefahr eines Rusammenschluffes aller Eingeborenen gegen diese deutlich erkennen. Um ber Gefahr zuvorzutommen, begann hauptmann v. François seinerseits ben Rampf gegen die Bitboi-Bottentotten. Diefer jog fich über zwei Jahre fin, ohne baß es gelang, die Sottentotten völlig niederzuwerfen.

Der Friedensschluß vom Jahre 1892 zwischen Hereros und Hottentotten bedeutete einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte Südwestafrikas; in ihm lag der Keim zu dem großen allgemeinen Aufstand vom Jahre 1904. Zum ersten Wale zeigte es sich, wie stark der Freiheits- und Unabhängigkeitssinn war, der in diesen Stämmen lebte; das waren keine Schwächlinge, die sich durch Kauf oder eine friedliche Politik gewinnen ließen, wie dies in der kolonialen Geschichte anderer Mächte möglich gewesen sein mag; es war ein kriegerisches Volk, das nicht gewillt war, sich ohne entscheidenden Kampf unseren kolonissierenden Bestrebungen zu beugen, die sein Land und seine Arbeitskraft forderten.

Die Hereros, der zahlreichste und für uns wichtigste Stamm, sind ein auss Die Hereros. gesprochenes Hirtenvolk. Das ganze Dichten und Trachten des Herero ist auf die Erhaltung und Vermehrung seiner Herben gerichtet. Bon seinem Vieh trennt er sich nie, selbst in der äußersten Not nicht. Gilt es dieses oder die Weidegründe zu verteidigen, so erwacht in dem an sich stumpsen und phlegmatischen Herero der kriegerische Geist. Der Berlust seiner Herden schutz bei ihm Zwed des Kampses. Das mitgetriebene Vieh gibt allen seinen Bewegungen

etwas Langsames und Schwerfälliges. Mit seiner angeborenen Wildheit, seiner bedeutenden Körperkraft, Ausdauer und Gewandtheit sowie seiner in den Hottentottenskämpsen erlangten Kriegsersahrung ist der Herero im Kampse für sein Vieh ein nicht zu verachtender Gegner. Sein eigentlicher Charakter ist ein wenig erfreuliches Gemisch von Grausamkeit, Habgier, Berschlagenheit und Selbstüberschätzung, welch letztere sich vor allem in einer maßlosen Verachtung aller Fremden, gleichviel ob schwarz oder weiß, ausdrückt. Groß ist der Herero indes in seiner außerordentlichen Genügsamkeit, namentlich im Trinken; es macht ihm nichts, sich wochenlang mit der färglichsten Nahrung begnügen zu müssen.

Die Hottentotten. Der Hottentotte ift hingegen schon sehr viel auspruchsvoller; er hat sich bereits an Genüsse gewöhnt, deren Befriedigung ihm Bedürfnis ist. An Bildungssähigkeit und Charakter steht er weit über dem Herero. Bestialische Grausamkeiten läßt er sich dank dem wohltätigen Einflusse der Mission seltener zuschulden kommen. Er ist nicht der fürsorgliche Biehzüchter wie sein schwarzer Nachbar, sondern verschleudert oft leichtsinnig seine Habe; aber wenn auch an Körperkraft den Hereros nachstehend, ist er ihnen doch vermöge seiner unglaublichen Ausdauer und Beweglichkeit, seiner guten Schieße und Reitsertigkeit, seines ausgesprochenen Geschicks für Geländebenutzung und Kleinkrieg und nicht zum wenigsten durch seinen größeren persönlichem Mut überlegen. Der ununterbrochen im Lande herrschende Kriegszustand hat die verschiedenen Hottentottenstämme an Zahl sehr zusammenschmelzen lassen, aber auch die kriegerischen Eigenschaften der Führer und des einzelnen Kämpsers in hohem Maße entwickelt.

Die Ursachen bes Aufstandes. Es lag auf der Hand, daß jede ernsthafte Kolonisation an solchen starken Eigenschaften der eingeborenen Stämme Widerstand finden mußte. In deren kriegerischer und freiheitliebender Art ist deshalb auch wohl die vornehmste Ursache des allgemeinen Aufstandes vom Jahre 1904 zu suchen.

Alle anderen großen und kleinen Ursachen, denen man später in Deutschland die Schuld zuschob, verschwinden dagegen. Der große unvermeidbare Kampf mit den Eingeborenen mußte früher oder später kommen, wollte anders Deutschland nicht auf eine wirtschaftliche Erschließung des Landes verzichten. Wer hier kolonisieren wollte, mußte zuerst zum Schwert greisen und Krieg führen — aber nicht mit kleinlichen und schwächlichen Mitteln, sondern mit starter, Achtung gebietender Macht bis zur völligen Niederwerfung der Eingeborenen. Erst dann war eine wirkliche Kolonisierung des Schutzgebietes möglich.

Die deutsche Kolonialpolitik stand schon im Jahre 1894 vor der entscheidenden Frage, ob sie, den mit Sicherheit zu erwartenden Ereignissen vorgreisend, diesen Kampf ihrerseits beginnen oder erst notgedrungen zu den Waffen greisen sollte. Sollte die deutsche Kultur mit dem Schwerte in der Hand die widerstrebenden Eingeborenen niederwersen und als gewaltsame Eroberin in das Schutzgebiet einziehen oder seine Bewohner auf friedlichem Wege durch ihre Segnungen im Laufe der Jahre für sich

zu gewinnen suchen? Gewaltpolitik ober eine Bolitik ber friedlichen Gewinnung bas war die schwerwiegende Frage! Entsprach es nicht der Würde einer großen Rulturmacht, erst ben friedlichen Weg zu versuchen und nur gezwungen zu den Waffen zu greifen?

Für die Notwendigkeit einer friegerischen Politik, die allerdings allein einer fo selbstbewußten Raffe Eindruck machen konnte, fehlte in ber Beimat jegliches Berftändnis, und eine Regierung, die damals mit Forderungen für größere friegerische Unternehmungen hervorgetreten wäre, hätte allerseits ein ablehnendes, verständnisloses Ropficutteln gefunden. Bom Kriege wollte niemand etwas miffen, man wollte allgemein eine sofortige friedliche Ericliegung bes Landes und ichnelle wirtschaftliche Erfolge feben.

Dieses Berlangen glaubte der britte Bertreter bes Reiches, Major Leutwein, Die beutsche befriedigen zu fonnen. Es gelang ihm nach einigen gludlichen Schlägen, im September Berwaltung 1894 mit Bendrif Bitboi einen Frieden ju ichließen, beffen Ergebnis zwar eine be- Schutgebiet bingte Anerkennung der deutschen Herrschaft, feineswegs jedoch eine völlige Unter- friedlich gu werfung bedeutete.

verjucht, bas folonifieren.

Die jest beginnende Bolitif ber friedlichen Bewinnung ftuste fich auf Schutverträge, die bei ber Ungulänglichfeit ber militarifchen Machtmittel im Grunde für bie Deutschen nicht viel wert waren. Man mußte paktieren und baburch, bag bei beginnenben Unruhen die früheren Zwiftigfeiten ber eingeborenen Stämme wieber angefacht murben, biefe gegeneinander auszuspielen suchen.

Diefe Politit der diplomatischen Runfte brachte indeffen icheinbar Erfolge; ber Boben für eine friedliche Erschließung bes Schutgebietes ichien geebnet, und vereinzelte Aufstände wurden unter tätiger Mitwirfung anderer Stämme verhältnismäßig leicht niedergeschlagen. Deutsche Unfiedler, teils Biehzüchter, teils Sändler, tamen in fteigenber Rahl ins Land, Militärstationen wurden gegründet, Safen- und Gisenbahnanlagen geschaffen, ber Waffenhandel durch eine verschärfte Beaufsichtigung eingeschränkt, turz, die deutsche Herrichaft ichien fich in einer Beise zu befestigen, daß felbst viele frühere Begner biefer friedlichen Bolitif zu ihren überzeugten Unhangern murben, und auch langjährige Kenner von Land und Bolf fich täuschen ließen. Die Kolonie nahm einen fichtbaren Aufschwung. Daß bies bei ber Unzulänglichkeit aller Mittel, insbesondere der militärischen Macht, überhaupt möglich wurde, ist ein großes und unbestreitbares Berbienft bes britten Gouverneurs.

Und boch hatten die kolonisierenden Beftrebungen in ihren Birkungen zu tief in bas leben und bie Gewohnheiten ber Eingeborenen eingegriffen, als bag biese fich mit bem Fortschreiten ber Rultur nicht immer mehr in ihrer Unabhängigfeit und Freiheit hätten bedroht fühlen muffen, zumal sie die Borteile der beutschen Rolonisation, Friede, Ordnung, perfonliche Sicherheit und Arbeitsgelegenheit wenig zu ichaten wußten. Unter ber icheinbaren außeren Rube entwidelte fich bei ihnen, wenn auch nicht gang unbemerkt, fo boch in ihrer gangen Bedeutung ichwer ertennbar, gegen bie

fremben Eindringlinge eine Mifftimmung, die nur auf einen Anlag und eine gunftige Belegenheit zum gewaltsamen Ausbruch lauerte. Was biesen schließlich herbeiführte ob die immer mehr zunehmende Berichuldung ber Eingeborenen, rudfichtelofe Gewinn: sucht und Übergriffe einzelner beutscher Händler oder die friedliche Politik ber Regierung, die von den friegliebenden Eingeborenen nur als Schmäche ausgelegt wurde, ober was fonft — bies hier zu ergründen, ift zwecklos; benn waren es nicht biefe Anlässe, so hätten sich tausend andere geboten. Kommen mußte die große Auseinandersetzung mit ben Gingeborenen mit zwingenber Notwendigfeit. Reine noch fo gefcidte Politik hatte biesen Raffenkampf abzuwenden vermocht. In allen später angeführten Gründen ift niemals die eigentliche Urfache zu erblicken; biefe war tieferliegend und ift - es sei nochmals betont - in ber freiheitliebenben, friegerischen Art ber eingeborenen Stämme zu suchen, die fich gegen jeden kolonisierenden Gindringling bis aufs äuferfte zu wehren fest entschloffen waren. Nur bie richtige Bewertung ber hoben friegerischen Tüchtigkeit dieser starken, selbstbewußten Rassen, die Jahrzehnte hindurch von Raubfriegen gelebt hatten und im Waffenhandwert geübt waren, kann uns ein richtiges Berftandnis für die Schwierigkeiten der deutschen Kriegführung, die Zähigkeit des geleifteten Widerstandes und die lange Dauer bes Rrieges geben.

### 2. Der Kriegsschauplat.

Um die friegerischen Ereignisse verstehen zu können, muß man sich den Kriegs= schauplatz selbst, seine Eigenart und Gestaltung sowie sein Rlima vergegenwärtigen.

Die Rüftens entwicklung und Obers flächens gestaltung.

Der zwischen bem Kunenes und Oranjefluß liegende Landstrich, der heute bas beutsch-subwestafrifanische Schutgebiet bilbet, ift, wie bereits erwähnt, burch feine geographische Lage ein schwer zugängliches Gebiet. Nur ein wirtlich guter Safen, bie Lüberigbucht, und einige wenige minder brauchbare Reeben, wie Swafopmund. Ogbenhafen, Sandwichhafen, gestatten bem Scefahrer bas Landen an ber burch Rebel und Brandung gefährlichen Rufte. Alle Landungsftellen mit Ausnahme von Luderisbucht find ber Gefahr ausgeset, burch bie von bem falten Benguelaftrom nach Norben geführten Sandmaffen allmählich versperrt zu werben. Diefe faft unzugängliche Rufte wird vom Hinterlande außerbem noch burch einen 80 bis 100 km breiten Gürtel völlig öber, nieberichlagsarmer Sand- und Steinwuften getrennt. Nur im außerften Rorben und Guben zeigen mafferführenbe Fluffe, ber Kunene und ber Oranje, ben Beg in bas Innere. Die tiefeingeriffenen, von hohen Gebirgsmällen umichloffenen Flußbetten bes Hoanib, Ugab, Omaruru, Swafop, Knifeb find hingegen wafferarm und begunftigen bas Bordringen von der Rufte nur wenig; erft muhfam muß bas unter einer biden Dede weißen Blugsandes an einzelnen Stellen verborgene Guß= wasser gesucht und ergraben werben.

Erft nach Überwindung des öben Ruftenstreisens erreicht man das fruchtbarere Hochland, das terrassenfiernig bis zur Bobe der bedeutenosten beutschen Mittelgebirge

ansteigt und die ganze Mitte des Schutzgebietes aussüllt. Die Steigungen sind hier recht erheblich; auf einer Entsernung so weit wie von Berlin bis Erfurt überwindet die Eisenbahn Swakopmund—Windhut eine Steigung von über 1600 m, wodurch ihre Leistungsfähigkeit wesentlich beschränkt wird. Der Abstieg nach Osten hin zur Kalaharisteppe erfolgt allmählicher.

Die günftigeren Bobenverhältnisse und die reichlicheren Niederschläge in der Mitte bes Schutzgebiets gestatten dort in größerem Umfang einen Pflanzenwuchs, der menschliches und tierisches Leben ermöglicht. Im Norden, in dem heute noch außerhalb des beutschen Einflußgediets liegenden Ovambolande, entfaltet sich der Pflanzenwuchs sogar zu einem gewissen Reichtum und gestattet in weiterem Umfang den Ackerdau, der sonst nur in beschränktem Maße an einzelnen wenigen Oasen möglich ist. In der Mitte des Schutzgediets herrscht das gelbliche Steppengras vor, daneben sind weite Flächen mit dichten Beständen langdorniger Bäume und Büsche bestanden. Gegen Süden hin schwindet auch diese Begetation wieder in dem Maße, wie mehr und mehr der nackte Stein zutage tritt. Im Osten bilden die meist dünenartig gewellten Sandsstächen der westlichen Kalahari ein Gebiet, das an Wasserlosigkeit dem Küstenstreisen nahe kommt, jedoch einen reichlicheren Bestand an Gräsern und Zwiedelgewächsen ausweist; zudem sindet sich hier vielsach eine melonenartige Frucht, deren reicher Wassergehalt den eingeborenen Bewohnern in der Trockenzeit genügend Wasser zum Leben liesert.

Bas im besonderen die Gestaltung des für die Kriegführung vorwiegend in Betracht tommenden Gebiets zwischen bem Ruftenftreifen und ber Ralabarifteppe anbelangt, so herrscht im äußersten Norben flaches Gelände vor, das indes allmählich in ein Gebirgsland übergeht, das seinen ausgesprochenften Ausdruck in ben Paresisbergen und dem Baterberg findet. In der Mitte, im Damaralande, geben wildzerflüftete Lanbichaften, wie bie Onjatiberge, das Erongogebirge und bas Romashochland, ber Landichaft ihr Gepräge. Der Süden, bas Land der Rama, zeigt ben für ganz Südafrika bezeichnenden Charakter ber Tafellanbichaft, die freilich auch wieder burch einzelne Gebirgsftode, wie bie Rarasberge, unterbrochen wirb. Allen Teilen bes Schutgebiets gemeinsam ift bie obe Bleichformigfeit bes Lanbicaftsbilbes, felbft die Berge bringen wegen ihrer ftets wiederkehrenden Formen keine Abwechselung. Nichts erichwert bem Europäer, bessen Auge an bie reichere Natur seiner Beimat gewöhnt ift, mehr bas Burechtfinden im Belande, als gerade biefe eigentumliche, ftarre Einförmigfeit bes Landes. Nur ber für bie fleinften Ginzelheiten geschärfte Blid bes Eingeborenen findet auch hier noch bie für bie Orientierung nötigen Anhaltspunkte. Die vorhandenen Karten beruhen auf mehr oder minder flüchtigen Routenaufnahmen, ihr Bert und ihre Zuverläffigfeit ift gering, mas ber burch europäische Berhältniffe verwöhnte Soldat sehr empfindet.

Die Bertehrs: verhältniffe.

Erheblich erschwert wird dem Fremden das Zurechtfinden noch dadurch, daß so gut wie keine gebahnten Wege das Land durchziehen. Nur die durch den Gebrauch geschaffenen "Pade" führen von Wasserstelle zu Wasserstelle. Bald den sandigen Flußsbetten folgend, bald über steiniges Geröll hinwegführend oder durch Dornbüsche sich hindurch windend, hat die Pad mit dem, was wir Weg nennen, wenig gemein. Der mit 18 oder mehr Ochsen bespannte, schwere afrikanische Wagen ist das einzige Verskehrsmittel, das sich hier verwenden läßt. Es ist klar, daß diese unsörmigen Fahrzeuge, die mit den Zugtieren eine Marschtiese von mehr als 50 m darstellen, dem Verkehr und auch den Vewegungen der Truppen etwas unendlich Schwerfälliges geben. Durch das Fehlen moderner Verkehrsverhältnisse erhalten auch alle kriegerischen Operationen etwas sehr Langsames und Methodisches, das den Europäer an die schleppende Kriegführung vergangener Jahrhunderte erinnert.





Eine Wagenkolonne.

Bei der Armut des Landes an menschlichen Niederlassungen und Lebensunterhalt für die Truppe ist diese abhängig von der Proviantzusuhr, und auf größeren Märschen ist man daher an die Geschwindigseit des Ochsenwagens gebunden, der an einem Tage durchschnittlich nicht mehr als  $15-20~\rm km$  zurückzulegen vermag. Der Truppe muß jeglicher Bedarf von rückwärts her nachgeschoben, selbst das Wasser oft meilenweit auf Wagen nachgesührt werden. Die Heransührung von Berpstegung, Munition, Ausrüstung und Bekleidung ersolgt mittels Ochsengespannen. Da die Transportsolonnen nebst ihrer starken Bedeckung für ihren eigenen Unterhalt ebensalls auf den Inhalt der Fahrzeuge angewiesen sind, kann naturgemäß ihre Leistung für die am Feinde stehenden Truppen nur gering sein. Die Folge davon ist, daß, solange keine Gisenbahnen vorhanden sind, trotz reichlichster Ausstattung mit Transportmitteln vorne am Feinde nur verhältnismäßig schwache Abteilungen unterhalten werden können. Daß die Eingeborenen sür die Berbesserung der Bers

kehrsverhältniffe nichts taten, ift selbstverständlich, aber auch die deutsche Berwaltung war bei ber Unzulänglichkeit ihrer Mittel nicht dazu imstande. Sie mußte sich damit begnügen, eine einzige Schmalfpurbahn von Smatopmund nach bem Regierungssit Bindhut herzustellen. Diese Bahn ift etwa 382 km lang und besitzt wegen ihres leichten Baues und bes geringen Beftandes an Betriebsmitteln teine große Leiftungs= fähigfeit; ihr militarifder Bert befdrantt fich auf ben mittleren Teil bes Schutgebiets.

Der Anbau ift gering und nur ba ju finden, wo ausreichenbe Bewäfferung por: Die Bafferhanden ift. hieran fehlt es indes außerorbentlich. Der Baffermangel ift dem ganzen Lande eigentümlich und erschwert Mensch und Tier das Leben ungemein. Die Schwierigkeit genügenber Bafferverforgung beeinflußt auch die militärischen Operationen in hohem Mage. Die gesamte Regenmenge, bie in ben Sommermonaten, Dezember bis April, als Gewitterregen von tropifcher Beftigfeit niedergebt, sammelt fich in einer Angahl von Glugbetten, Die baburch vorübergebend in reigenbe Strome verwandelt werden können, und in Tümpeln, die als Bleys ober nach ihrem Untergrund als Kaltpfannen bezeichnet werben. Aber fast ebenso ichnell wie bas Waffer vom himmel herniedergeftrömt ift, verschwindet es auch im Erdboden ober verdunftet, und nach wenigen Tagen erblidt bas Auge in ben eben noch mit Baffer gefüllten Flugbetten und Blens nichts als weißgliternden Flugfand oder eine riffige Schlammbede. Durch biefe schützende Dede wird bas Baffer zwar gegen bie Berbunftung geschütt und für bie oft völlig regenlosen Bintermonate aufbewahrt; um aber ju ber unter ber Oberfläche weitersidernden Bafferader ju gelangen, bedarf es einer oft ichwierigen Grabarbeit, die nur an bestimmten Blagen gum Erfolg führen Die ftändigen oder nach Bedarf anzulegenden Bafferftellen find baber für die Besiedelung und für die Rriegführung von einschneibender Bedeutung. Ihr Besitz allein sichert Mensch und Tier vor dem Berdursten. Die Uberwindung ber Durststreden, b. h. ber Wegeteile, auf benen sich teine Basserstellen finden, wird zu ber schwierigsten Aufgabe ber Kriegführung wie bes friedlichen Bertehrs. bas aufgesammelte Baffer nicht immer von tadellofer Beschaffenheit sein kann, liegt auf ber Sand. Bielfach ift es trube, bradig und von üblem Befchmad, an manchen Stellen geradezu gefundheitsichadlich, außerdem find die Bafferftellen ihrer ganzen Beschaffenheit und Umgebung nach Berunreinigungen aller Art, namentlich burch bas zu tränkende Bieh, ausgesett. hierin liegt für eine im Felde befindliche Truppe eine große Wefahr. Den Ausbruch von Seuchen unter folden Umftanden zu verhindern, ift schwer, fast unmöglich.

Ein von der Natur so kummerlich ausgestattetes Land fann selbstverftanblich nur eine dunne Bevölferung ernähren, namentlich, wenn diese auf niederer Kulturftufe Bevölferung. fteht und nicht in der Lage ift, die Hilfsquellen des Landes zu entwickeln und au vermehren. Das Schutgebiet ift benn auch äußerft schwach bevölkert gewesen; auf einen Flächenraum von 835 100 gkm tamen vor bem Ausbruch ber Unruhen etwa

Die

200 000 Eingeborene, b. i. 1 Einwohner auf vier Quadratkilometer, während in der benachbarten Kapkolonie und der Orange River-Kolonie zwei, in Deutschland nach dem Stande der Volkszählung vom Jahre 1900 105 Personen auf einen Quadrat-kilometer kommen.

Die Bevölkerung lebt weit zerstreut in den großen Gebieten. Niederlassungen Eingeborener mit massiven Gebäuden gab es nur ganz vereinzelt. Die Hereros wohnten in ihren "Bontoks" — bienenkorbähnlichen Hütten aus Geslecht, mit einem Gesmisch von Kuhdunger und Lehm bestrichen. Mehrere solche bildeten eine "Werft". Die Ortsangaben auf den Karten lassen keineswegs immer auf das Borhandensein menschlicher Niederlassungen schließen, da sie vorwiegend als Bezeichnungen für Wassersstellen dienen.

Das Klima.

In bezug auf das Klima hat die Natur das Schutzebiet etwas besser bedacht. Obwohl zum großen Teil noch innerhalb der Tropen gelegen, erfreut es sich mit Ausnahme des Ovambolandes eines gemäßigten Klimas, das dem Europäer den dauernden Ausenthalt im Lande ohne Schädigung seiner Gesundheit gestattet. Er hat hier nicht die mörderischen Tropenkrankheiten zu sürchten. Malaria ist zwar hier und da endemisch, nimmt aber selten die schweren Formen an, die wir aus unseren anderen afrikanischen Kolonien kennen. Daß der in ganz Südafrika heimische Typhus häusig, stellenweise sogar epidemisch auftritt, ist bei den schlechten Trinkwasserrhältnissen erklärlich. Das Höhenklima im Innern des Landes stellt an die Herztätigkeit starke Ansorderungen; Herzschwäche ist daher ein weitverbreitetes und gefährliches Übel. Am ehesten geschützt gegen diese Krankheit und dauernd leistungsstähig bleibt, wer stets, auch in seiner Jugend, mäßig im Alkoholgenuß war. Hierin liegt für jeden, der in den Kolonien Berwendung sinden will, der Hinweis, sich des übersmäßigen Alkoholgenusses zu enthalten, der nie ein notwendiges Bedürsnis werden dars.

Gegen sonstige ungunftige Einstüffe bes Alimas bildet ein ausgleichendes Gegensgewicht die große Trockenheit der Luft, die die Widerstandsfähigkeit gegen Erkältungs-, trankheiten aller Art erhöht, so daß diese hier zu den Seltenheiten gehören.

Trot bes im ganzen nicht ungünstigen Klimas bedarf es indes einiger Zeit, ehe sich ber Europäer völlig daran gewöhnt und seine ursprüngliche Leistungsfähigkeit wieder erlangt hat.

Pferbe und Rindvich sind trot des im allgemeinen auch ihnen zuträglichen Klimas verheerenden Seuchen ausgesetzt. Unter dem Rindvich hat wiedersholt die Rinderpest gewaltig ausgeräumt, und die Pserde sallen in der Regenzeit massenhaft einer Lungenkrankheit, der sogenannten Pserdesterbe, zum Opser. Nur "gesalzene" Pserde, d. h. solche, welche die Krankheit schon einmal überstanden haben, sind nahezu gegen sie geseit, die anderen müssen an sogenannte Sterdeplätze gebracht werden, d. h. an Orte, wo die Sterde wegen der Höhenlage und anderer Umstände nicht austritt.

# 2. Der Kriegsschauplay.

Abbildung 2.



Ein hereropontok.

Abbildung 3.



Eine hererowerft.

Gemeinsam mit den benachbarten Gebieten Subafrikas, die auch in sonftiger Beziehung viele Uhnlichkeiten aufweisen, find bem Lande Die großen und plötlichen Temperaturschwankungen. Bahrend bie außerordentlich ftarte Abfühlung bei Racht bas Thermometer stellenweise unter ben Gefrierpunkt finken läßt, wird bie Tageshite fo ftark, daß fie größere Anftrengungen in ber Mittagszeit verbietet. Beispielsweise betrug in ber Gegend von Oparatane in ber Nacht vom 9. jum 10. September 1904 bie Temperatur — 9° C., während fie am Mittag bes vorhergebenden Tages + 40° C. betragen hatte. Daber find bie Truppen für ihre Märsche auf die frühen Morgenstunden und die späteren Nachmittagftunden angewiesen. Die Site bei Tage wird burch bie hobe Lage bes größten Teils bes Schutgebiets und bie gute trodene Luft erträglich gemacht. Die mittlere Sahrestemperatur bes Nama- und Damaralandes entspricht ungefähr ber bes mittleren Stalien, wobei allerdings nicht übersehen werden barf, daß ber Unterschied zwischen Sommer- und Wintertemperatur gering ift, und bie talten Rachte bie Durchichnittstemperatur niedriger ericheinen laffen. Der Unterschied gwifchen Sommer und Winter liegt hauptfächlich barin, daß im Sommer die erwähnten Regenguffe niedergehen, mährend der Winter nabezu regenlos ift.

Eine besondere Schwierigkeit für ben zum erften Male im Schutgebiet tätigen Solbaten liegt barin, daß die klare, burchfichtige Luft alle Gegenstände — besonders in bem höher liegenden Belande - febr viel naber erscheinen lagt, als fie es in Wirklichfeit find. Frisch aus Europa kommende Truppen machen beshalb ftets grobe Fehler im Entfernungsschäten. Go berichtet Oberft v. Deimling, bei seiner erften Kahrt nach Karibib habe er es erlebt, bag ein im Entfernungsichäten besonders geübter Offizier bie Entfernung bis zu einem feitwarts ber Bahn gelegenen Berg auf 3200 m geschätt habe, mahrend fie in Wirklichkeit über 7000 m betrug. Nur ununterbrochene Ubung fann felbst die in ber Beimat besonders gut ausgebildeten Offiziere und Mannichaften befähigen, in Sudwestafrifa auch nur annähernd richtig bie Entfernung zu ermitteln.

Alle diese Schwierigkeiten, die einer europäischen Truppe durch die Eigenart des Landes erwachsen, lehren von neuem, in wie inniger Wechselwirkung gerabe bei folonialen Unternehmungen Kriegsschauplat und Kriegführung steben.

#### 3. Die militärische Cage vor Ausbruch des Berero-Aufstandes.

Die

Das südweftafrikanische Schutgebiet, an Flächeninhalt bem Deutschen Reiche um huhtruppe. die Hälfte überlegen, war vor dem Ausbruch des Aufftandes von einer schwachen Schuttruppe befett, die, unter Abrechnung ber Beurlaubten und Dienstunbrauchbaren, 27 Offiziere, neun Sanitätsoffiziere, drei Beterinare, einen Bahlmeifter, 729 Mann und etwa 800 Pferde gahlte. Sie zerfiel in eine Polizeitruppe und in eine etwa 500 Mann ftarte Feldtruppe. Die Ausdehnung ber Besiedlung und ber Sandelstätigfeit auf ben größten Teil des Schutgebiets mit Ausnahme des Ovambolandes bedingte nicht nur

bie Anlage zahlreicher kleiner Polizeistationen, sondern auch die Berteilung ber Feldetruppe auf mehrere weitgetrennte Standorte.

Zwischen Polizeis und Feldtruppe bestand eine strenge Scheidung. Die Polizeisstationen unterstanden den Borständen der Zivilverwaltungsbezirke, deren es im ganzen acht gab. Die Feldtruppe war in vier Feldsompagnien und eine Batterie gegliedert; den Kompagnien waren einzelne Geschütze zugeteilt. Bor dem Beginn der Aufstandsbewegung stand die 1. Kompagnie in Bindhuk; die 2. in Omaruru, die 3. in Keetmanshoop, die 4. in Outso, die Batterie in Okahandja. Die Truppe war mithin auf einen Raum von rund 900 km Länge auseinandergezogen. Bon seder Kompagnie war nur etwa die Hälfte in den Stabsquartieren vereinigt; die übrigen Mannschaften waren auf den weit im Lande zerstreut liegenden kleineren militärischen Stationen verteilt. Die Bersammlung selbst einer so schwachen Truppenmacht wie eine Kompagnie mußte daher eine geraume Zeit in Anspruch nehmen, und im Falle eines Aufruhrs vermochten die Eingeborenen überall mit Überlegenheit aufzutreten.

Unter solchen Berhältnissen war die Schlagsertigkeit der Truppe nur eine sehr bedingte. Es war ein Zustand, der nur denkbar war, solange die Mehrzahl der Eingeborenen es für gut befand, Frieden zu halten. Auch machten die zahlsreichen Abkommandierungen zu Zwecken der Zivilverwaltung die gründliche Durchsbildung der Truppe in der Eigenart afrikanischer Kriegführung sehr schwierig.

Die Bewaffnung der Schuttruppe bestand in dem Gewehr 88 und dem Insanteriesseitengewehr 71/84. Als Bekleidung diente die seit Jahren als zweckmäßig erprobte Schuttruppenunisorm aus grauem Kordstoff, weicher Filzhut, hohe Stiefel aus naturfarbenem Leder.

Bei der vor dem Kriege noch fast abergläubischen Furcht der Eingeborenen vor der Wirkung der Artillerie war die Ausstattung mit Geschützen von besonderer Wichtigkeit. An solchen waren fünf 6 cm-Schnellseuer-Gebirgsgeschütze und fünf noch aus früherer Zeit stammende, zur Stationsverteidigung bestimmte Feldgeschütze C/73 verfügbar; vier 5,7 cm-Schnelladekanonen besanden sich zur Instandsetzung in Deutschland. Maschinensgewehre besaß die Schutzruppe im ganzen fünf.

Die Stationen waren sämtlich festungsartig in Form von steinernen Gebäuden oder von Mauern umschlossener Höse angelegt. Bielfach waren Türme zur Ersleichterung der Übersicht erbaut. Für die Ausbewahrung eines größeren Wasservorrats war überall vorgesorgt, meist beherrschten die Festen die Wasserstellen. Diese besestigten Stationen haben sich im allgemeinen während des Ausstandes gut bewährt, zum Teil ermöglichten sie es kleinen Kommandos, sich gegen eine überwältigende Überzahl zu behaupten. Wo sie in Feindeshand sielen, geschah dies durchweg durch Übersall zu Beginn des Ausstandes, ehe die Besatungen überhaupt an Abwehrmaßregeln dachten.

Die Stationen.

In einem Lande, das ber Kriegführung so gut wie gar teine Hilfsmittel bietet, Die ift die Sicherstellung ausreichender Bestände an Munition, Bekleidung, Ausrustung und Kriegsvorräte.

Berpflegung von besonderer Wichtigkeit. Auch in dieser Beziehung war ausreichend vorgesorgt. Wassen und Munition waren auf den Stationen auch für die Mannschaften des Beurlaubtenstandes in genügender Wenge vorhanden und wurden dauernd ergänzt. Mit Lebensmitteln war die Truppe stets für ein ganzes Jahr im voraus ausgestattet. Auch für die unter Umständen durch die Stationen mit zu verpslegende Zivilbevölterung war gesorgt, so daß ein Notstand in dieser Hinsicht ausgeschlossen war. An Bekleidung und Ausrüftung wurde außer den Gebrauchsgarnituren eine vollständige, auch für die Mannschaften des Beurlaubtenstandes hinreichende Kriegszgarnitur vorrätig gehalten, außerdem war eine Reserve von 30 vh. vorhanden. Ferner war ein Jahresbedarf an Bekleidung und Ausrüstung in einem Kriegszlager in der Heimat niedergelegt. Für weiteren Bedarf war die Firma von Tippelszstirch verpslichtet, zwei Drittel des Jahresbedars schon im vorhergehenden Etatsjahr sertigzustellen. Es konnte dank diesen Maßregeln allen später eintretenden Bedürfznissen anstandslos genügt werden.

Die Transport: mittel. Die für sübafrikanische Verhältnisse besonders wichtige Frage der Versorgung der Truppe mit Transportmitteln war in der Weise geregelt, daß auf den Hauptsstationen eine, allerdings beschränkte, Anzahl von Wagen und Zugochsen bereitgehalten wurde. Ebenso waren eingeborene Treiber, Leiter, Wächter und Diener etatsmäßig vorshanden; die eingeborenen Soldaten — im ganzen 132 — wurden zugleich als Treiber ausgebildet, ebenso eine Anzahl Unteroffiziere und Mannschaften in der Beaufsichtigung des Wagens und Zugtiermaterials und in den wichtigsten Herstellungsarbeiten.

Für die Heranführung der Borräte von der Küste nach den Stapelplätzen im Hererolande war die Truppe auf die Bahn Swafopmund—Windhuk angewiesen. Diese in den Jahren 1899 bis 1902 erbaute Schmalspurbahn besaß, wie bereits erwähnt, eine sehr geringe Leistungsfähigkeit. Im Frieden verkehrten nur vier Züge wöchentlich in jeder Richtung. Die Fahrzeit betrug von Swafopmund bis Windshuk zwei Tage. Insolge der bei der Anlage und bei der Erhaltung beobachteten Sparsamkeit und insolge der in Afrika besonders schnell vor sich gehenden Abnutung befanden sich Bahn:, Wagen: und Lokomotivmaterial im Herbst 1903 in ziemlich schahaftem Zustand. Ein großer Teil der Lokomotiven war überhaupt unbrauchbar.

Für den Transport seitwärts der Bahn waren im Lande Ochsen und Wagen in genügender Zahl verfügbar, um den Berkehr unter gewöhnlichen Berhältnissen aufrechtzuerhalten und der Truppe für kleinere Unternehmungen die ersorderlichen Transportmittel zu liefern. Mangel herrschte nur in bezug auf leicht bewegliche Maultierkarren, die der Truppe rasch überall hin folgen konnten.

Dem Nachrichtenverkehr dienten außer bem der Bahn entlanglaufenden Telegraphen mehrere die wichtigsten Truppenposten miteinander verbindende Heliographenlinien. Im übrigen war man auf die Berwendung von Boten angewiesen.

Die an fich zwedmäßige militärische Organisation ber Rolonie war ben im

aroken und gangen friedlichen Berhaltniffen angevakt, Die feit 1896 im Schutgebiete herrichten, und hatte in biefer Zeit allen Anforderungen genügt, insbesondere hatten fämtliche Aufftandsbewegungen einzelner Stämme immer ichnell und ficher niebergeworfen werben fonnen. Die militärischen Ginrichtungen auf die Möglichfeit einer allgemeinen Erhebung der Eingeborenen juguschneiben, dazu lag weber ein erkenn= barer Anlag vor, noch maren bie nötigen Mittel bagu verfügbar.

Die Schwäche ber Organisation lag vor allem in ber zu geringen Bahl ber Truppen und in dem Umftand, daß diese jum großen Teil zu Berwaltungszwecken verwendet waren, wodurch ihre Schlagfertigfeit herabgebrudt wurde. Diefe Schäben wurden indes bis zu einem gewiffen Grade ausgeglichen burch ben hohen folbatischen Wert der Truppe felbft, die aus lauter freiwilligen, ausgesuchten, langgedienten Mannichaften unter Führung meift friegserprobter, lanbestundiger Offiziere beftand. Richt nur burch bie gelegentlichen Expeditionen, sonbern auch burch eine spftematische, energische Friedensgewöhnung murben bie Mannschaften, soweit es bie ungunftigen Berhältnisse, wie 3. B. die Abkommanbierungen und die Abwesenheit der Pferde auf ben Sterbepläten, juliegen, abgehartet und brauchbar gemacht für die ichwierige Rriegführung in Sudwestafrita. Auch bas Pferbematerial wurde mit Gifer und Sachkenntnis auf einem hohen Grade ber Leiftungsfähigkeit erhalten. Die sicherfte Gewähr für erfolgreiche friegerische Tätigfeit lag jedoch in dem vortrefflichen, friegerischen Beift, der die ganze Truppe beseelte und fie in der Stunde der Gefahr auch in den schwierigften Lagen zu größter Bingabe befähigte.

Die zunehmende Befiedlung bes Schutgebiets burch deutsche und andere Gin- Mannschaften wanderer hatte die Aufgaben ber Schuttruppe erweitert und die Rahl ber Angriffspunkte, an denen ein Aufstand einsetzen konnte, vermehrt; anderseits war in ber steigenden Bahl ber Siebler, bie jum Teil noch bem Beurlaubtenftande angehörten, eine Reserve vorhanden, auf die im Falle der Not zurudgegriffen werden Nach den vor dem Ausbruch des Aufftandes eingereichten Liften waren 34 Offiziere und 730 ausgebilbete Mannicaften ber Referve und Landwehr vorhanden, also eine Bahl, die auch nach Abzug aller Unabkömmlichen und vorübergebend nicht Feldbienstfähigen hinreichte, um die eigentliche Feldtruppe annähernd zu verboppeln. Außerdem wurden noch 138 Landsturmpflichtige eingestellt.

Da ein großer Teil der Reservisten und Landwehrleute aus ehemaligen Angehörigen ber Schuttruppe bestand, war ihre Brauchbarkeit nicht gering. Sie haben sich während der ersten schweren Zeit des Aufstandes nach dem übereinstimmenden Urteil ihrer Vorgesetten durchaus bewährt.

Schwierig war die Mobilmachung biefer schwachen, auf gewaltigem Raum gerftreuten Mannschaft. Zwar wurden, wie in ber Beimat, Liften über die Mannschaften bes Beurlaubtenftanbes burch bie Diftriftsfommandos geführt und Geftellungsbefehle für fie bereit gehalten. Es mar aber nicht zu vermeiben, baf bei einem plötlichen

Beurlaubten: standes.

Ausbruch eines Aufftandes viele Reservisten und Landwehrleute von den Gestellungsbesehlen nicht erreicht wurden und dem Feinde auf ihren einsamen Wohnsitzen in die Hände sielen. Auch die Bewassnung und Ausrüstung der eingezogenen Ergänzungsmannschaften bereitete unvorhergesehene Schwierigkeiten. Ein Teil der vorhandenen Bestände siel gleich beim Ausbruch des Kampses den Hereros in die Hände,
so 3. B. die in Johann Albrechtshöhe lagernden. Größere Abteilungen von Mannschaften des Beurlaubtenstandes, wie 3. B. die in Swasopmund vereinigten, sahen sich
von den Magazinen, wo die für sie vorrätig gehaltene Ausrüstung lagerte, abgeschnitten.
Die im Besitz der Ansiedler besindlichen Wassen konnten nur einen unvolltommenen
Ersatz sür die sehlenden oder geraubten bilden. Erotz dieser Schwierigkeiten gelang
es, zahlreiche Mannschaften des Beurlaubtenstandes zur Berstärtung der Feldtruppen
und zur Besetzung der Stationen verfügbar zu machen. Ihnen schloß sich außerdem
eine Reihe von Kriegssreiwilligen — im ganzen 239 — an, bei denen freilich der
gute Wille nicht ohne weiteres die sehlende militärische Ausbildung ersetzen konnte.

Sonftige Hilfstrafte.

Bu diesen Hilfsträften waren bann noch etwa fünfzehn wehrfähige Buren und 120 militärisch ausgebilbete Baftarbs hingugurechnen, von denen namentlich bie letteren als Runbichafter und im offenen Rampf gute Dienfte geleistet haben. Die Ungehörigen ber großen Burenansiedlung in Grootfontein-Rord\*) find hierbei nicht mit eingerechnet, ba fie alle zur Berteidigung ihres Befites an Ort und Stelle verblieben find. In ben früheren Rämpfen in Sudwestafrita haben ferner bie eingeborenen Silfsvölter eine bedeutende Rolle gespielt. Ihre Bahl mar oft berjenigen der Deutschen gleich= gefommen, und ihre Mitmirfung hatte zu ber glatten Unterbrudung ber Aufstände Sie sind nicht nur als Treiber, sondern auch als Kundwesentlich beigetragen. schafter unentbehrlich und erleichtern ber Truppe bie für Europäer in Sudwestafrita so außerordentlich schwierige und verluftreiche Aufklärungstätigkeit. Auch zu Beginn bes gegenwärtigen Aufftanbes tonnte bie Schuttruppe auf Unterftugung burch Gingeborene rechnen, es wurden im gangen 290 eingestellt, aber biese Bahl hat infolge bes Übergreifens ber Aufstandsbewegung auf andere Stämme raich abgenommen, ein Umstand, der uns die Führung des Kleinkrieges wejentlich erschwert hat. Außer ber angegebenen Bahl von Eingeborenen erhielt bie Schuttruppe aus dem Schutgebiet felbft beim Ausbruch bes Aufftandes eine Berftarfung von insgesamt 1141 Beigen.

Von außerhalb des Schutzebiets war für absehbare Zeit teine Hilfe zu erwarten. An Kriegsschissen befand sich in erreichbarer Nähe nur das Kanonenboot "Habicht". Bei einem Besatzungsetat von rund 130 Köpfen und mangels Ausrüstung mit eigentslichen Landungsgeschützen konnte das Eingreisen dieses Schiffes keine entscheidende Wirkung haben. Die aus Eingeborenen bestehende Schutzruppe in Kamerun war zur Hilfeleistung ungeeignet, vermochte aber wenigstens mit Wassen, Munition

<sup>\*)</sup> Es gibt zwei Orte Grootsontein in submestafritanischen Schungebiet, einen nordlich vom Baterberg und einen zweiten im Grofnamalande nordwestlich Gibeon gelegenen.

und sonstigen Borräten auszuhelfen. In der Heimat bestand eine zur schnellen Unterstützung ber Schuttruppe geeignete Formation nicht. Außerordentliche Ber= stärkungen mußten, ebenso wie der alljährliche Ersak, erst durch Aufgebot von Freiwilligen aus ber gangen Armee zusammengeftellt werben, was nicht ohne Zeitverluft und andere Nachteile geschehen konnte. Schneller verwendungsbereit waren bie beiden Seebataillone, die aber nach Stärke und Organisation nicht ausreichend und nicht genügend gefcult waren für überfeeische Unternehmungen größeren Stils. Go war bie Rolonie junachft weniaftens für langere Reit auf ihre eigenen militarifchen Silfsmittel angewiesen, und es war ein besonderes Glüd, daß fich bei Ausbruch bes Aufstandes gerade ein Ablösungstransport ber Schuttruppe von vier Offizieren, einem Sanitätsoffizier und 226 Mann auf ber Fahrt nach bem Schutgebiet befand. Leiber war bieser als Friedenstransport nicht mit Munition ausgerüstet.

Dies waren die Machtmittel, über die man beim Beginn des Aufstandes zunächst verfügen konnte, gegenüber einem Jeinde, ber an Bahl weit überlegen war.

Die genaue Bahl ber waffenfähigen Männer ber in Betracht tommenben Stämme läßt fich mit Sicherheit nicht angeben, da eine Zählung niemals stattgefunden hat. Gine Organisation vom General Leutwein ausgehende Schätzung nimmt die Bahl ber Krieger, wie folgt, an:

Zahl und ber Gin= geborenen.

| Hereros .              |     |   |  |  |  |  |  | <b>70</b> 00 | bis | 8000       | Manı |
|------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--------------|-----|------------|------|
| Bondelzwar             | ts  |   |  |  |  |  |  | 300          | =   | 400        | =    |
| Bethanier              |     |   |  |  |  |  |  | 200          | =   | <b>300</b> | =    |
| Feldschuhtre           | äge | ŗ |  |  |  |  |  | 100          | =   | 150        | =    |
| Withois                |     |   |  |  |  |  |  | 500          |     | 600        | =    |
| Franzmann=Hottentotten |     |   |  |  |  |  |  | 500          | =   | 600        | =    |
| Rote Natio             | n   |   |  |  |  |  |  |              |     | 50         | =    |

Die Stämme und Stammesteile unterftanden sogenannten Kapitänen, beren Ginfluß an fich nicht gerade groß und je nach der Berfonlichkeit bes Rapitans natürlich febr verschieden mar. Da fie feit Aufrichtung der beutschen Berrichaft die Mittels= personen zwischen ber Regierung und ber Gingeborenenbevölkerung bilbeten, mar ihre Bedeutung in den letten Jahren geftiegen. Gine umfassende Organisation ber großen Bevölferungsgruppen bestand nicht. Die Oberherrschaft, die von früherer Beit her noch Samuel Maharero über die Hereros und hendrif Witboi über die Hottentotten ausübte, war fehr beschränkt. Immerhin waren die in der Mitte bes Schutgebiets verhältnismäßig eng ausammenwohnenden, burch Stammesunterschiede weniger zerriffenen Bereros zu gemeinsamem Sandeln mehr befähigt als die vielgeteilten, in bem weiten Großnamaland gerftreuten Hottentotten, die immer nur vorübergebend die fraftige Sand eines Emportommlings, julest die Gewaltpolitit Sendrif Witbois vereinigt, und deren Stammesfehden erft die deutsche Regierung zum Stillstand gebracht hatte.

In einem Lande, in dem Jahrzehnte hindurch ber Krieg ber dauernde Buftand und Die Bewaffber Waffen= und Munitionshandel das einträglichste Geschäft gewesen war, tonnte es nung ber Ein-

an Zeuerwaffen und Schießbedarf nicht fehlen. Waren boch allein von Rapftadt in ber Zeit von 1882 bis 1893 auf bem Seewege 2586 Gemehre, über eine Million Batronen und eine große Menge Munitionsmaterialien eingeführt worben. Bas fonst an Baffen und Munition von Sandlern und "Konzessionsjägern" in biefer Zeit in Sudwestafrita abgesett worden ift, entzieht fich jeber Berechnung. Man nimmt an, daß 20 000 bis 30 000 Gewehre auf diese Beise in das Land gekommen find. Die Berjuche der beutichen Regierung, ben Besit ber Gingeborenen an Baffen und Munition, biefe ftete Wefahr fur bie Rube im Schutgebiet und fur Leben und Sicherheit ber Europäer, burch Erlag eines Baffeneinfuhrverbots, Monopolifierung bes Baffenund Munitionshandels und Anordnung einer periodischen Abstempelung fämtlicher Feuerwaffen allmählich einzuschränken, hatten zur Beit bes Aufftandes bie beabsichtigte Wirfung noch nicht hervorgebracht und konnten sie auch nicht haben. Denn wenn auch die Berhinderung der Baffeneinfuhr gur See verhältnismäßig leicht und einfach zu bewirken war, so war die Beaufsichtigung der ausgedehnten, Norben gang außerhalb bes Machtbereichs ber Deutschen gelegenen Landgrengen Wie weit über diese eine unerlaubte Waffeneinfuhr ftatt= einfach unmöglich. gefunden bat, wird niemals festzustellen fein; bag fie erfolgt ift, steht fest. Die Kontrolle der aus der Zeit vor der Aufrichtung der deutschen Schutherrschaft ftammenben Baffen- und Munitionsbeftande war ebenfalls nicht mit voller Sicherheit durchzuführen. Nichts war einfacher, als in bem weiten, menichenleeren Lande alles bas zu verbergen, mas man ben Augen ber Deutschen entziehen wollte. Tatfächlich befagen einzelne Großleute vollfommene Munitionsmagagine, beren Beftanbe por allem bei ben Bereros, bie feine großen Sager find und unter beuticher Berrichaft seit 1896 fast ununterbrochen Frieden gehabt hatten, lange vorhalten mußten. Böllig irrig ift aber die viel verbreitete Behauptung, daß die beutsche Regierung selbst ben Gingeborenen bie Waffen geliefert hätte, mit benen später bie Aufständischen gegen uns ins Felb zogen. Es ist wohl vorgefommen und bei der Unent= behrlichkeit eingeborener hilfstruppen auch gar nicht zu vermeiden gewesen, baß die deutsche Regierung bei Aufftanden verbundete Stamme mit Waffen verseben hat, diese sind aber stets nach Beendigung der Keindseligkeiten wieder eingezogen worden. Berfauft hat bie Regierung feit Einführung bes Regierungsmonopols im gangen nur 141 Gewehre M/71 und eine unbebeutende Menge Patronen und Munitionsmaterialien. Davon ift ein großer Teil jedenfalls in Sanden der weißen Unfiebler geblieben. Trothem aber mußte man bei jedem Aufftand damit rechnen, bag Baffen und Munition in reichlichem Mage im Befit ber Gingeborenen maren. Abhilfe hatte nur eine planmäßige Entwaffnung ber Gingeborenen bringen tonnen. Diese wurde aber bei beren friegerischem Sinn und ihrer Liebe zu ben Baffen einen allgemeinen Aufftand hervorgerufen haben. Daß bie absichtliche Erregung eines folden nicht ben Bunichen ber Regierung entsprechen fonnte und auch bem Sinne ber im Namen Seiner Majestät bes Kaisers mit ben Stammeshäuptlingen abgeschlossenen Schutzverträge zuwiderlief, liegt auf ber Hand.

Tatsählich waren bei Ausbruch des Aufstandes nach zuverlässiger Schätzung etwa zwei Drittel der waffenfähigen Eingeborenen mit guten, neuzeitlichen Hinterladern deutscher und vor allem englischer Hertunft und reichlicher Munition ausgestattet. Außerdem waren Borderlader und Jagdgewehre in größerer Zahl vorhanden. Durch die Übersfälle gegen die weißen Farmer und die kleinen Stationen sielen den Eingeborenen weitere Gewehre neuester Art und zahlreiche Patronen in die Hände. Man hatte es also mit einem wohlbewaffneten Feinde zu tun, der seine Waffens und Munitionsvorräte dauernd durch Zusuhr über die Grenze und durch die bei Überfällen erbeuteten Gewehre und Patronen ergänzen konnte.

Alles dies zeigt, daß es sich hier nicht, wie bei manchen Kolonialtriegen anderer Mächte, um einen Kampf gegen Wilbe handelte, die in naivem Fanatismus, mit Schwertern und Spießen in der Hand, in das Feuer ihres Gegners hineinrennen und sich leicht mit Maschinengewehren niedermähen lassen, wie z. B. die Mahdisten bei Omdurman. Es galt vielmehr, einen Feind zu befämpsen, der vermöge der Zucht seiner Stammesorganisation, seiner modernen Bewassnung und seiner kriegerischen Gewöhnung ein nicht zu verachtender Gegner war. Im Gesecht ist es gleich, ob der Krieger schwarze oder weiße Hautsarbe hat, ob er mit Hose und Rock oder nur mit einem Schurz besleidet ist, wenn er es nur versteht, hinter Busch und Strauch verborgen oder durch Felsstücke gedeckt, einen sicheren Schuß zu tun. Unsere Gegner standen an Gewandtheit und Schießsertigkeit den von den Engländern bekämpsten Buren nicht nach. An kriegerischem Wert und Entschlossenheit des Handelns übertrassen sie biese sogar bei weitem.

Die schon längst ersehnte günftige Gelegenheit zur Empörung schien den Herros Die Erhebung gekommen, als die im Herbst 1903 bei den Bondelzwarts ausgebrochenen Unruhen ber Bondelzden Gouverneur und den größten Teil der Schutztuppe aus dem Hererolande nach Oktober 1903. dem äußersten Süden des Schutzgebiets gerufen hatten.

Die Bonbelzwarts, einer ber im 18. Jahrhundert von Süben eingewanderten Hottentottenstämme, bewohnen im Sübosten der Kolonie ein 45 000 qkm großes, von den Großen Karasbergen und der englischen Grenze umschlossenes Gebiet. Dieses bildet eine sehr wassergen und der englischen Grenze umschlossenes Gebiet. Dieses bildet eine sehr wasserzume, steinige Hochebene, die zu den mindestwertigen Teilen des Schutzgebiets gehört. Es ist sehr dünn bevölkert. Die Zahl der Weißen betrug im Jahre 1903 161, die der Bondelzwarts ist nicht genau bekannt. Die Angaben über die Zahl der wassensähigen Männer schwanken zwischen 300 und 700. Deutschersseits waren mehrere Stationen im Bondelzwartlande mit zusammen einem Offizier, drei Unteroffizieren, zwölf Reitern und zwei Zivilpolizisten besetz, von denen sich der Offizier mit zwei Unteroffizieren und fünf Reitern im Hauptorte Warmbad besand.

Die Bonbelzwarts, die seinerzeit ihre Unabhängigkeit sogar gegen die Übermacht Hendrik Witbois behauptet hatten, standen seit 1890 in einem Schutz-Vertragsverhältnis mit der deutschen Regierung. Ihre Haltung war indes immer unzuverlässig gewesen. Sie stellten auch der für 1903 angeordneten, erneuten Wassenabstempelung Widerstand entgegen. Als infolgedessen der Distriktschef von Warmbad, Leutnant Jobst, sich am 25. Oktober mit dem Sergeanten Snay, zwei Reitern und zwei Ansiedlern in die Werst des Kapitäns Willem Christian begab, um diesen zu verhaften, kam es zu ossenen Widersetzlickseiten. Es entstand ein Kamps, in dem Leutnant Jobst, Sergeant Snay und der Ansiedler Ausn sielen und ein Reiter verwundet wurde. Auch Willem Christian wurde getötet. Die übriggebliedenen Deutschen retteten sich in die Station. Diese wurde von dem Leutnant a. D. von dem Bussche mit zwöls Mann behauptet. Ein Eingeborener brachte die Rachricht von dem Vorgang schon am 29. Oktober nach dem Hauptort des Südbezirks, Keetmanshoop, von wo noch an demselben Tage das Gouvernement durch den Lichtfernsprecher verständigt wurde.

Da wegen gleichzeitiger Unruhen an ben Großen Karasbergen ber größere Teil ber in Keetmanshoop liegenben 3. Feldkompagnie am 27. borthin abgerückt war, hatte ber Stationschef, Hauptmann v. Koppy, nur vier Unteroffiziere und vierzehn Reiter zur Bersügung. Mit diesen brach er unverzüglich auf und traf nach sehr schnellem Ritt am 1. November in dem 278 km von Keetmanshoop entfernten Warmbad ein. Die Bondelzwarts, die bis unmittelbar an die Station herangekommen waren, zogen sich bei Unnäherung der kleinen Schar nach Sandsontein, an dem Wege Warmbad—Ramansdrift, zurück.

Gefecht bei Sanbsontein. 20./22. Ros vember 1903.

Zu ihrer Niederwersung mußte das Heransommen von Verstärtungen abgewartet werden. Hiersüt fam zunächst in Betracht die 3. Feldsompagnie, die auf die Nachricht von dem Aufstand bei Warmbad ihren Marsch nach den Karasbergen aufgab und die Unterdrückung der dort ausgebrochenen Unruhen einer Abteilung Witbois unter dem Hauptmann der Reserve v. Burgsdorf überließ. Sie traf am 1. November wieder in Reetmanshoop ein, verstärtte sich durch eingezogene Reservisten und erreichte am 16. Warmbad. Nachdem dann auch noch eine Witboiabteilung unter dem Obersleutnant Grasen v. Kageneck herangekommen war, ging Hauptmann v. Koppy trotz schwieriger Wassers und Weideverhältnisse zum Angriss über, vertrieb die Bondels am 20./21. November nach heftigem Kampf aus ihrer schwer zugänglichen Stellung und erbeutete viel Vieh und eine Menge Vorräte aller Art. Die Bondels teisten sich in eine öftliche Gruppe um Hartebeestmund und eine westliche in der Gegend von Uhabis.

Unterbessen waren aus bem Norden weitere Verstärtungen herangesommen. Es war dies die rund 100 Mann starte 1. Feldsompagnie unter dem Oberleutnant Grasen v. Stillfried, die Windhut am 1. November verlassen hatte und schon am 19. nach Jurücklegung von 565 km in Keetmanshoop eintras, die Gebirgsbatterie von Heydesbreck, die Windhuk am 4. November verließ und eine Bastardabteilung unter Obers

leutnant Böttlin, bas Gange unter bem Befehl bes ftellvertretenden Rommanbeurs ber Schuttruppe, Hauptmann v. Ziedler. Trot biefer Berftärkungen war eine fonelle Riederwerfung ber Aufftanbischen unmöglich. Berpflegungeschwierigkeiten verhinderten jede größere Unternehmung. Hauptmann v. Fiedler beschränkte fich barauf, im Suden die Bondels mit der Maffe der deutschen Truppen zu beobachten, während hauptmann v. Henbebred die Rarasberge leicht abgesperrt hielt. Go konnten bie Aufftandischen Ende November die Bollstation Uhabis überfallen und zwei deutsche Reiter töten.

Auf beutscher Seite überrumpelte in der Morgenbammerung bes 12. Dezember Oberleutnant Böttlin mit fünf Weißen und 20 Gingeborenen das hauptlager ber Bonbels bei Bartebeeftmund. Er gelangte mit leichter Muhe in ben Befit bes mit Borraten reich versehenen Lagers, wurde aber in dem Rampfe mit den nach bem erften Schreden wieder zurudfehrenden Hottentotten ichwer verwundet. feinen Schüten eingenommene Stellung erwies fich fpater als englisches Bebiet, fo baß auf die Aufforderung ber englischen Grenzpolizei bas Gefecht abgebrochen werben mußte. Die Abteilung gewann noch am felben Tage über englisches Gebiet den Anfoluß an die übrigen deutschen Truppen wieder. Auch die Bermundeten fehrten nach erlangter Transportfähigfeit auf bas beutsche Bebiet gurud.

Begen die nördliche Grupve der Aufständischen lieferte am 10. Dezember Sauptmann ber Referve von Burgeborf ein fiegreiches Gefecht am Subranbe ber Großen Rarasberge.

Der langfame Fortgang der Operationen hatte den Gouverneur veranlaßt. Der Gouve fich Anfang Dezember felbst nach bem Guben zu begeben. Auf eine bestimmte neur begibt Melbung hin, nach ber ein Teil ber Bonbelgwarts fich mit ben Aufständischen in ben guben. De-Rarasbergen vereinigt haben follte, ordnete er in Erwartung einer allgemeinen Erhebung gember 1903. im Subbezirf am 25. Dezember von Reetmanshoop aus die Heranziehung ber allein noch im mittleren Schutgebiet stehenden 2. Schuttruppen-Rompagnie Franke aus Omaruru an, weniger wegen ber Bahl ber zu bekämpfenben Keinbe als wegen bes schwierigen Kriegeschauplates, auf dem nur eine große Überlegenheit schnelle und sichere Erfolge versprach.

Es follte jedoch nicht mehr zu bem beabsichtigten umfaffenden Borgeben gegen Die Bondel-Schon am 27. Dezember hatte fich Hauptmann smarts unterdie Aufständischen tommen. v. Fiedler veranlaßt gesehen, mit bem neuen Kapitan ber Bonbels, Johannes Januar 1904. Christian, in humsdrift einen Baffenstillstand abzuschließen, mahrend ber Bouverneur felbit Berhandlungen mit bem Ruhrer ber Aufftanbifden in ben Karasbergen, Claas Matros, anknupfte. Bis zum 27. Januar gelang es bann, in Kalkfontein mit ben aufftanbischen Rapitanen einen Friedensvertrag zustande zu bringen. Nach biefem hatten die Bondels fämtliche Waffen und Munition abzugeben, die Karasberge und weiteres noch zu bestimmendes Kronland abzutreten sowie alle bes Morbes ober

Raubes beschuldigten Stammesangehörigen auszuliefern, unter benen auch Morenga und bie Brüder Jatob und Eduard Morris aufgeführt maren. Es gelang biefen jeboch, auf englisches Gebiet zu flüchten, worauf fie als Mörber erklärt und geächtet Diese brei sollten später nach bem Ausbruch bes allgemeinen Aufstandes ben beutschen Truppen noch viel zu schaffen machen.

Der Bertrag, ber die Schuttruppe für die Berwendung im Norden frei machte, war angesichts ber bort eingetretenen Greignisse sicher fehr erwunscht. Es fehlte aber nach bem Abruden eines großen Teils ber Berftartungen im Guben bie nötige militarifche Macht, um die Ausführung ber Friedensbedingungen zu erzwingen. Die Bondelzwarts haben bie Möglichteit, fich vor allem ber verhaßten Baffenabgabe zu entziehen, nicht unbenutt gelaffen.

Die Lage im Hererolande nach bem Abmarich ber 1. und

Gouverneur war fid nict im unflaren barüber gewesen, Der bie Entblößung bes mittleren Schutgebiets, insbesondere bas Wegziehen der letten bort verfügbaren Felbtruppe, eine bedenkliche Sache war. Niemand kannte beffer als bas Saupt ber Regierung bie mancherlei Gründe zur Unzufriedenheit, die bie Bereros 2. Kompagnie. hatten, bas Schulbenwesen, die Lanbfrage, die Bedrückungen durch die Händler, die wirtschaftlichen und Raffengegenfase aller Art. Doch hatte man fich nach ben Erfahrungen der letten acht Rahre baran gewöhnt, in dem Berero einen geduldigen, lenkfamen Untertan zu sehen, auch war bie zweifelsohne vorhandene Gärung ben Augen ber Europäer auffallenderweise gang verborgen geblieben. Ber konnte ahnen, baf bie Abreise bes Gouverneurs und ber Abmarich ber Friedensbesatungen in ben Röpfen der Gingeborenen fold gefährliche Plane reifen laffen wurden!

Rur Aufrechterhaltung ber Rube in ben von Truppen fast völlig entblößten Gebieten maren am 25. Dezember im Norden mit Ausnahme ber Bezirke Dutjo und Grootfontein die Mannschaften des Beurlaubtenftandes eingezogen worden. bienten bagu, die gur Berftarfung ber Feldtompagnien verwendeten Diftrifts- (Bolizei-) mannicaften zu erseten und an Stelle ber 1. und 2. Feldtompagnie je eine Ersatkompagnie in Windhut und Omaruru zu bilben. Bei der Einberufung wurden die burgerlichen Berhältniffe möglichft berudfichtigt, vielfach trat Befreiung von ber Ginftellung ein, bie eingezogenen Mannichaften blieben größtenteils an ihren Bohnfigen und verfahen lediglich neben ihren burgerlichen Geschäften ben Bach- und Bolizeidienft. Da keinerlei bestimmte Anzeichen für den Ausbruch von Unruhen vorlagen, war dies auch ganz natürlich. Die volle Durchführung der Mobilmachung, durch die die Erfatformationen vielleicht um 100 Mann stärker geworben wären, hätte den Aufstand faum verhindert, höchftens ben einen ober anderen Referviften ober Landwehrmann rechtzeitig von feinem gefährbeten Bohnfit weggeführt und ihn vor ber Ermorbung durch die Hereros bewahrt.

So hatten diese zu Beginn des Jahres 1904 tatfachlich nur mit ber weit im Norben verteilten 4. Kompagnie und schwachen, wenig leiftungsfähigen, unzureichend mit Offizieren besetzten Ersatformationen zu rechnen. Konnten sie wohl je einen gunftigeren Augenblick für ben von ihnen geplanten Aufftand finden?

## 4. Der Ausbruch des Aufstandes im Bererolande.\*)

Die Bereros hatten es fo aut verstanden, ihre innerften Bedanten und Abfichten Die ersten Anvor ben Deutschen zu verbergen, baß diesen ber Ausbruch bes Aufstandes zu jener geichen bes Reit völlig überraschend tam. Allerdings war icon in den erften Tagen bes Januar Often und an ben ftellvertretenden Gouverneur. Oberrichter Richter, Die Nachricht gelangt, baf im Diftritt Gobabis Biehdiebstähle von Hereros bei Beißen ausgeführt worden seien, Januar 1904. und die Schuldigen fich auf die Aufforberung jur Rudgabe des Biebs frech benommen Auch in ben Diftritten Karibib und Otahandja waren ichon in ben ersten Januartagen Falle von Widerseglichkeit Eingeborener gegen ihre weißen Arbeitgeber vorgekommen. Doch bies war nichts so sehr Ungewöhnliches und bot weiter keinerlei Anlaß zu ernfteren Beforgniffen. Erft am 10. Januar traf über Otahandja eine Rachricht aus bem Norden ein, die bedenklicher lautete. Dort hatten nach einer durch einen Brief bes Missionars Gich bestätigten Melbung bes Stationsältesten von Baterberg, Sergeanten Rabemacher, die Bererogroftapitane feit einigen Tagen alle erhältlichen Pferbe, Sättel, Zaumzeuge, Rleiber und Deden ohne Rudficht auf die Breise aufgutaufen begonnen und angeblich in Otjifururume eine Beratung veranftaltet. Auf beutscher Seite glaubte man jedoch auf die alte bewährte Auverlässigfeit ber Großtapitane noch rechnen zu können und von biefen keinerlei ernftliche Unruhen befürchten ju muffen.

Erst die in ber Nacht zum 11. Januar und am Bormittage des 11. in Die Hereros Windhut einlaufenden Meldungen bes Diftrittschefs von Okahandja, Oberleutnants gieben fich bei ber Referve Burn, daß nach Angabe eines Sandlers mehrere hundert bewaffnete und berittene hereros gegen Otahandja anrudten, bag 200 bis 300 hereros bewaffnet in der Nacht durch Otahandja geritten seien und sich bei Osona gelagert batten und daß ber Oberhäuptling Samuel Maharero aus Otahanbja verschwunden fei, zeigten bie Befahr in ihrer gangen Broge. Es wurden nun zunächst alle nach Lage ber Berhältnisse noch möglichen Magregeln zur Rettung ber Lande zerstreut wohnenden Farmer getroffen. Nach Okahandia wurde von Windhut aus mit ber Bahn noch am Morgen bes 11. eine Berftärfung von 20 Mann gefandt, auch bie Berftartung ber nur von zwei Unteroffizieren und brei Mann besetzten Station Baterberg versucht. In Binbhut wurden alle noch verfügbaren Mannichaften des Beurlaubtenstandes einschließlich des Landsturms und der Ersatreserve eingezogen und die nicht landsturmpflichtigen Männer als Freiwillige eingestellt. Schlieflich versuchte ber Bezirtsamtmann von Bindhut, Bergrat Duft,

fammen. 10./11. Januar.

<sup>\*)</sup> Stizze 2.

durch Anknüpfung persönlicher Berhandlungen mit dem Oberhäuptling noch im letter Augenblick den Ausbruch offener Feindseligkeiten zu hintertreiben. Es war indessichen zu spät, der Stein war ins Rollen geraten, und nichts konnte das über das Schutzgebiet hereinbrechende Unheil mehr aufhalten.

In welcher Beise der Aufstand geplant und vorbereitet worden ist, wer bie eigentlich treibenden Perfonlichkeiten gewesen sind, welche fremden Ginfluffe dabei mit gewirft haben, ob überhaupt ein klarer Blan bestanden hat ober ob die Ginheitlich feit und Gleichzeitigkeit bes Ausbruchs boch mehr einem Aufall zuzuschreiben ift, barüber beftehen bis jett nur Bermutungen, und ba ein großer Teil ber Mitschuldigen to ober ausgewandert ift, wird biese Frage taum je gang aufgeklärt werben. Die Tatsache, daß ziemlich gleichzeitig am 12. Januar die Hereros im ganzen mittlerer Schutgebiet alle Beigen mit Ausnahme ber Englander, Miffionare und Buren jun Teil mit viehischer Grausamteit zu ermorden, die Farmen zu plündern und alles Bieh, deffen fie habhaft werben konnten, ju ftehlen begannen, läßt auf einen wohl: überlegten und wohlvorbereiteten Plan schließen. Biel Bahricheinlichfeit hat ander: feits die Bermutung für sich, daß der Entschluß jum Aufstand nur von einer febr fleinen Partei, ben jungeren Großleuten, bestehend aus jungen Rapitanen und ben Söhnen ber Alten, die eine Art "Adelspartei" bildeten, gefaßt worden ist. Die Maffe ber Hereros, vor allem die sogenannten Zeldhereros, werden von diesem Entschluß wohl taum vorher gewußt haben und find, wie man glaubt, von der Tatfache ber Ermordung der Weißen genau fo überrascht worden, wie diese felbst. Die Furcht vor einer Beftrafung bes gefamten Stammes für die Ubeltaten einzelner hat dann wohl alle Hereros zu gemeinsamem Aufstande vereinigt.

Bei der Plöglichkeit des Ausbruchs hatten nur wenige der vereinzelt wohnender Farmer rechtzeitig gewarnt werden können; von diesen glaubten viele nicht an eine ernste Gefährdung ihrer Person und versäumten es, sich rechtzeitig nach einer Station zu retten. Den Stationen gegenüber verhielten sich die Hereros im all gemeinen zunächst abwartend. Wirklich angegriffen wurden nur solche, die eine geringe Besatung hatten; die größeren wurden lediglich beobachtet.

Wie völlig überraschend ber Regierung alle biese Ereignisse gekommen waren geht aus einem Bericht bes kaiserlichen Gouverneurs hervor:

"Der Aufstand," heißt es hier, "ift der Regierung wie den Missionaren und Anfiedlern gleich unerwartet gekommen. In nie für möglich gehaltener Beise haben die Hereros ihre Absichten zu verbergen gewußt und sind dann mit einem Schlage loszgegangen. Es war die reine sizilianische Besper. Ich habe mit den Hereros nunmehr zehn Jahre zu tun und glaube sie zu kennen, aber ein derartiges gemeinsames und tatkräftiges Handeln hätte ich ihnen niemals zugetraut. . . . . Ich hätte niemals an einen elementaren Ausbruch geglaubt, wie er jest erfolgt ist."

Die Ereigniffe nahmen nunmehr einen schnellen Berlauf.

In Ofahandja war am 11. die von Windhut abgefandte Berftärkungsabteilung, Die Hereros beftehend aus einem Offizier, fechs Unteroffizieren, elf Mann, begleitet vom Bergrat eröffnen bie Duft, ungefährbet eingetroffen. Sie fand die Einwohnerschaft bereits in lebhafter Die Station war gur Berteibigung vorbereitet, Die Turme mit Boften Dtabanbia. beset und die Besatung durch Mannschaften des Beurlaubtenftandes verstärft. Mehrere Farmer aus ber Umgegend hatten fich bereits in den Schutz ber Station begeben. Der Bersuch, mit Samuel Maharero in Berbindung zu treten, scheiterte, Samuel war und blieb aus seinem Bohnfit verschwunden. Gin anderer Rapitan, Duanja aus Otjifururume, versuchte bem Bergrat Duft gegenüber die Ansammlung ber Hereros als harmlos, burch Rapitans- und Erbichaftsftreitigkeiten veranlaßt bin-Da jedoch von verschiedenen Seiten bestimmte Nachrichten über bie Aufftandsabsichten ber Hereros eingingen, beantragte Oberleutnant b. R. Zurn bie Uberweisung eines Maschinengewehrs aus Windhut und entsandte gegen Abend eine Patrouille unter dem Feldwebel Kühnel nach Norden zur Warnung der Ansiedler. Diese Patrouille mar jedoch zu spät entsandt worden und wurde selbst von den Bereros niebergemacht.

Feindseligfeiten bei

Die Nacht zum 12. und die ersten Bormittagsftunden dieses Tages verliefen 12. Januar. noch ruhig. Bergrat Duft wurde jedoch bei einem Gang außerhalb ber Station von einem alten Herero bringend gewarnt weiterzugeben und entbedte zu feinem Erstaunen eine große Menge Hereros, die um bas haus des Oberhäuptlings Samuel versammelt waren. Gleichzeitig besetten bewaffnete Hereros eine Klippe in ber Nähe bes Orts. Bergrat Duft fehrte sodann nach ber Feste gurud. Balb barauf murben bie wenigen Beigen, die unvorsichtigerweise in ihren Saufern geblieben waren, überfallen und ermorbet, nur eine einzige Frau entfam verwundet in bie Station. Die Feste selbst wurde von nabegelegenen Rlippen und häusern unter Feuer genommen, und die Blünderung des Ortes begann.

Die Besatung - alles in allem 71 Männer - mußte fich angesichts ber Übermacht ber Bereros auf bie Abwehr befdranten. Man verbaute bie Beranda und bie Ginaange ber Station mit Saden und verteilte bie Mannichaften auf bie verschiebenen Boften. Erft als gegen 100 mittags aus füboftlicher Richtung Mafchinengewehrfeuer gehört wurde, versuchte Oberleutnant Burn einen Ausfall mit 21 Mann, mußte aber nach etwa breiviertel Stunden infolge überlegenen Zeuers bes Zeindes wieder umtehren. Die Plünberung ber Wohnhäuser, ber Warenlager und bes Bollschuppens nahm ihren Fortgang. Um folgenden Tage versuchte Oberleutnant Burn, ba wiederum Majchinengewehrfeuer zu hören war, noch einmal einen Ausfall, ohne jedoch einen Erfolg zu Im übrigen blieb es babei, daß die Hereros die Feste umlagert hielten und gelegentlich beschoffen. Bor ber Zerftörung ber Telegraphenleitung hatte Oberleutnant Burn noch rechtzeitig Melbung über bie Ereignisse nach Swatopmund gefandt und um Berftartung durch Mannschaften bes in Kapftadt liegenden Kanonenboots "Habicht" gebeten.

Die Erhebung ber Hereros um Binbhut.

Etwa gleichzeitig wie bei Otahandja war auch um Windhut ber Aufstand aus-Dort waren am 12. Januar auf die ungunftigen Meldungen aus Otabandia umfaffende Borfichtsmagregeln getroffen worden. Die Feste, bie im Rotfall als letter Zufluchtsort bienen mußte, wurde reichlich mit Proviant verseben und in ihrer unmittelbaren Rahe eine Bafferftelle erschloffen. Frauen und Rinder wurden nachts in ber Reste geborgen. Die Besatung, Die dem Oberleutnant Techow unterftand und burd bie Ginberufungen auf zwei Offiziere und etwa 230 Mann gebracht worben war, richtete einen umfaffenden Sicherheitsbienst ein. Ihre Stärfe und Bachsamkeit ließ ben Hereros einen Angriff nicht geraten erscheinen. Ein am 15. Januar anscheinend geplanter Angriff murbe aufgegeben, als bie Bereros icon an ben Eingängen von Rlein-Bindhut auf Wiberftand ftießen. Um so schlimmer hauften ihre Banden in der Umgegend, wo das ganze Farmgebiet ausgeplündert und alle Beißen ermordet wurden, die fich nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht hatten. Rur die Bolizeiftationen Seeis und hohemarte konnten fich behaupten, nachdem fie burch einige aus ber Umgegend zugezogene garmer verftärkt worben waren. Die Dreiftigkeit ber Bereros, beren größte, öftlich Bindhut herumftreifenbe Bande Friedrich Maberero, ber Sohn Samuels, führte, war so groß, daß fie häufig in allernächster Nähe von Windhut Bieh ftahlen.

Die Greignisse westlich von Okahandja.

Weftlich Okahandja an der Eisenbahn wurden die Stationen Wilhelmstal und Okasise von den Hereros überfallen und zerstört sowie alle Weißen ermordet. Dagegen konnten sich die größeren, durch Juzug von Ansiedlern und Bahnbeamten verstärkten Stationen Karibib und Waldau, obwohl dauernd bedroht, vorläufig halten. Karibib wurde außerdem von Swakopmund aus durch 31 Freiwillige unter dem Leutnant der Reserve Laubschat verstärkt. Die Bahnlinie und der Telegraph wurden an vielen Stellen mehr oder minder gründlich unterbrochen. Westlich Karibib wurden die Bahn und die Riederlassungen nicht ernsthaft gefährdet, insbesondere geschah nichts gegen den Hasenort Swakopmund.

Die Lage um Omaruru.

Um Omaruru blieb bis zum 15. Januar alles ruhig. In der Nacht zum 15. konnte der Oberleutnant d. L. Kuhn noch unbehelligt von dort nach Karibib gelangen, während Stabsarzt Dr. Kuhn die Führung der 2. Ersatsompagnie und den Befehl in der Station übernahm. Es hatte den Anschein, daß die dortigen Hereros von den Erseignissen überrascht und unschlüssig waren. Trotzdem ließ Stabsarzt Kuhn sosort alle Borbereitungen zur Berteidigung treffen.

Erst am Morgen bes 15. begann ber Biehraub in bem Teil bes Omarurus bezirks, welcher bem Okahandjastamme benachbart war; bie Häuptlinge sehlten bei ber üblichen Besprechung mit bem Stationschef. Stabsarzt Kuhn beschloß, äußerlich ben Hereros zunächst noch volles Bertrauen zu schenken und sich weiterhin mit ben

Häuptlingen zu besprechen, um diese hinzuhalten und dadurch Zeit für die Bors bereitungen zur Berteidigung zu gewinnen.

Hierdurch gelang es ihm, trothem die Sendboten des Ofahandjastammes bereits unter dem Bolte wühlten und besonders die jüngeren Elemente zum Aufruhr trieben, noch rechtzeitig wertvolles Kriegsmaterial in Sicherheit zu bringen sowie die Peliographenstationen Otawakuatiwi und Etaneno einzuziehen. Ferner gelang es, eine stärtere Patrouille durch mehrere Hinterhalte wohlbehalten nach Okombahe zu entsenden. Ihr Erscheinen daselbst hielt den Stamm der Bergdamaras, die den Deutschen später so wertvolle Dienste leisteten, vom Aufruhr ab. Schließlich konnten sich alle deutschen Ansiedler von Omaruru mit Frauen und Kindern und der wichtigsten Habe in die drei Kasernen der 2. Feldkompagnie retten. Mit Rücksicht auf die geringe Stärke der Besatzung, welche nach Abgang der Patrouillen aus 39 gedienten Leuten bestand, gab Stadsarzt Kuhn das sehr ungünstig zwischen Felsen gelegene alte Stationsgebäude auf und befestigte in der Nacht vom 16. zum 17. die Ausenseite der drei Kasernen.

Im Laufe bes 17. murben noch alles Bieh und bie wichtigften Beftanbe aus ber Station in die Raserne geschafft, mahrend die Ansammlung der Hereros in Omaruru auf ber nördlichen Fluffeite immer mehr zunahm. Um Nachmittag näherte fich ein Bagen mit der Frau eines ermordeten Ansiedlers nebst ihren zwei Kindern, begleitet von einem Unteroffizier ber Erfatfompagnie, bem Ort. Der Unteroffizier murbe ermorbet; bie zu feiner Rettung entfandte Batrouille murbe von großen feindlichen Maffen umringt und mußte fich, auf bas heftigfte beichoffen, gurudziehen. Die Witme mit ben Kindern wurde vericont und fpater von dem Missionar Dannert, ber in feinem Miffionsgehöft zu Omaruru geblieben mar, geborgen. Zwischen ber Befatung und ben Bereros entsvann fich fofort, als bie Schuffe von bem Bagenüberfall aus ber Ferne vernehmbar wurden, ein heftiges Feuergefecht, bei bem auf beutider Seite ein Feldgeschüts C/73 febr fraftig mitfprach. Bon biefem Augenblid ab wurde die Raferne ober "neue Station" von den Hereros umlagert und zeitweilig beschoffen. Es gelang inbes, ben Feind, ber fich am Morgen bes 18., gebeckt burch Rlippen, Termitenhugel und Buschwert, ber Kaserne bis auf 150 m genähert hatte, burch bas Geschützeuer und burch Gewehrfeuer aus bem beherrschenben Turm in ber Mitte bes hofes aus ber nächsten Umgebung zu vertreiben.

Am 27. Januar machte die Besatung einen Aussall in die von den Hereros bessetzten häuser auf der anderen Flußseite, um vor allem die Stärke des Feindes fests zustellen. Bei dem sich entspinnenden Gesecht verlor die Aussallabteilung einen Toten und einen Berwundeten; der Feind hatte, da er völlig überrascht war, zahls reiche Berluste. Hierdurch in But versetzt, machte er am Abend einen energischen Bersuch, die neue Station zu erstürmen, wurde aber mit geringer Mühe zurückgewiesen.

Schlimmer erging es ber kleinen Station Waterberg. Dort war bis zum Der Aufftand 14. Januar alles ruhig geblieben, auch keinerlei Rachricht über den Aufstand ein- bererolande. getroffen. So konnten die Hereros die Besatung — zwei Unteroffiziere und drei Mann — sowie sieben Zivilpersonen an diesem Tage heimtückisch überfallen und niedermachen. Unter den Ermordeten besanden sich zwei auf einer Studienreise bes griffene Beamte, Legationsrat Dr. Höppner und landwirtschaftlicher Beirat Watermeyer.

Im eigentlichen Norden, den Distritten Grootsontein und Outjo, lagen die Berbältniffe insofern gunftiger, als hier bie 4. Kelbtompagnie brei größere und fieben fleinere Stationen ausreichend besetht hielt und die Hereros bunner und mit anderen ihnen nicht durchweg freundlich gefinnten Stämmen untermischt fagen. Allerbings mußte auch mit ben ben Deutschen zum Teil feinblich gefinnten Ovambos gerechnet werben. Da biese aber junächst ebenso wie bie Awartboi-Hottentotten ruhig blieben, und die Bergdamaras fich auf die Seite ber Deutschen ftellten, tam es in diesem Teil bes Schutgebiets überhaupt nicht zu einem vollen Ausbruch ber Emporung. Hereros versuchten zwar auch bier, ihrer Raubs und Mordlust Genuge zu tun, aber bie Mehrzahl ber Ansiedler tonnte fich mit einem großen Teil ihres Biebs nach Outjo und Grootfontein retten, wo fie die von Hauptmann Kliefoth und Oberleutnant Bolkmann befehligten Besatungen verftarften. Die fleineren Stationen wurden rechtzeitig eingezogen. Go fielen ben hereros nur wenige vereinzelte Anfiedler in die hande, Die zum Teil ber rechtzeitig an fie gelangten Warnung nicht gefolgt maren. Die Befatung der kleinen Station Namutoni,\*) die nur aus vier Mann unter bem Sergeanten Großmann bestand, hatte vor ihrem Abruden noch einen schweren Rampf mit sehr überlegenen von dem Häuptling Nechale geführten Ovambobanden zu bestehen. Sergeant Großmann mußte fich mit feinen Leuten gegenüber bem überraschenden Borbringen bes Jeinbes eiligft auf ben Turm ber Station retten. Kaum war die Besatzung oben, als auch icon etwa 600 Ovambos in die Station eindrangen und bier ein wildes Rauben und Plündern begannen. Erft bas lebhafte Feuer ber Befatung gebot ihrem Büten Ginhalt. Die Ovambos begannen nun ihrerseits, die wenigen Leute auf bem Turme zu beichießen, ohne biefen indes burch ihr ichlecht gezieltes Feuer Berlufte zufügen zu können. Als fie die Erfolglofigkeit ihres Schießens mahrnahmen, suchten fie in wilder But in bichten Maffen, poran bie Speertrager, dahinter bie Schützen, mehrfach Sturm zu laufen. Hierbei erlitten fie jedoch fehr schwere Berlufte, so baß fie gegen Abend von ihrem unfinnigen Beginnen abließen und endgültig abzogen. Wie ein Missionar später von den Ovambos selbst borte, haben diese ihre Berlufte auf 108 Tote angegeben. Allein binter einem Baume fant man fpater 7 Leichen übereinander. Nach diesem vernichtenden Schlage soll dem Kapitän Nechale die Lust an dem Orlog mit den Deutschen vergangen sein. Das tapfere und umfichtige Berhalten ber fleinen Stationsbesatung unter Sergeant Großmann hat somit nicht zum wenigsten dazu beigetragen, ben brobenben Dvamboaufftand in seinen ersten Reimen zu erftiden.

<sup>\*)</sup> Siehe Uberfichtstarte, Stige 1.

Im Often, um Gobabis, hatte die dort icon Anfang Januar zutage ge- Die Ereigniffe tretene Widersetlichfeit der Hereros den Stationschef von Gobabis, Oberleutnant oftlich Bind-Streitwolf, zu einer Streife veranlaßt, bei ber er am 14. Januar in der Gegend ber Eijenbahn. nördlich Sputiro auf eine ftart bewaffnete Hererobande ftieß. Er schlug fich burch biese burch und konnte einen großen Teil der Farmer noch nach Spukiro geleiten und felbst fich wieder in das bereits umlagerte Gobabis begeben, wohin ebenfalls zahlreiche Beiße und viel Bieh in Sicherheit gebracht worden waren. Die Besatung von Eputiro murbe fpater nach Gobabis berangezogen. Nur zwei fleine Stationen, Bitvlei und Das, fielen ben Aufständischen in die Hände. Da die Hereros gegen Gobabis nichts ausrichteten, gaben fie Enbe Januar bie Umlagerung auf und verhinderten nur jeglichen Berkehr mit Windhuk.

Auch füblich ber Gifenbahn tam ber Aufstand nicht in bem Umfange und mit ber Plötlichkeit zum Ausbruch wie im mittleren Bererolande. Es war namentlich auch wegen ber Gefahr ber Ausbreitung ber Unruhen auf bas Ramaland von wesentlicher Bebeutung, daß die Rehobother Baftards und die Buren von Aris treu gur beutichen Sache hielten. Der Bersuch ber Hereros, die Buren durch Schonung zur Reutralität zu veranlassen, schlug umsomehr fehl, als sie ihre Luft am Biehstehlen auch diesen gegenüber nicht bezwingen konnten und gelegentlich auch ein Bur von ihnen ermordet In Otjimbingue brach ber Aufstand noch später als an anderen Orten, erft am 23. Januar, aus und hat hier niemals einen bedrohlichen Charafter angenommen. Die bort versammelten 35 Deutschen unter bem Leutnant a. D. v. Frankenberg konnten fich in einem gunftig gelegenen Haufe halten. Das wertwolle Geftut Nauchas wurde burch Augua von Anfiedlern und Baftards ausreichend gesichert. Beiter fublich im Begirt Gibeon blieb, abgefehen von einigen Raubereien von Bufch= mannerbanden westlich Grootfontein (Süd), alles ruhig.

Trot der glücklichen Behauptung aller größeren Stationen war indessen der Opfer des entstandene Schaden beträchtlich, und die Lage blieb andauernd fehr ernst. Rund Auftandes. 150 Anfiedler und Soldaten waren der Mordluft der Eingeborenen zum Opfer verzagen nicht. gefallen. Die muhfam errichteten Ansiedlungen waren fast vollständig zerftort, das Bieh, ber wertvollste Besits ber Farmer, fast burchweg geraubt. Bas Regierung und Anfiedler in mehr als zehnjähriger Arbeit unter ben schwierigften Berhaltniffen und mit großen Rosten geschaffen hatten, war bis auf die behaupteten Stationen in wenigen Tagen vernichtet worben. Die Gefahr, bag auch einzelne Stationen ben weit überlegenen, gut bewaffneten Banben jum Opfer fallen murben, mar brobenb. Und babei tonnte auf Silfe junachft nicht gerechnet werben; ebe von ber ichmachen, im Guben befindlichen Schuttruppe und von dem fleinen Kanonenboot "Habicht" Unterftützung eintreffen tonnte, mußte geraume Zeit verftreichen. Ausreichenbe Bilfe aus ber Beimat konnte erft nach Wochen und Monaten im Schutgebiet eintreffen.

Allein je größer bie Rot war, um so tatfraftiger zeigten fich bie tleinen beutschen Besatungen, und niemand dachte daran, zu verzweifeln; alle hielten fich wie echte brave Männer und beftätigten in geradezu erhebender Beife, welch fraftvoller hingabe bas beutsche Bolkstum in Tagen schweren Ungluds fähig ift. Die auf sich selbst angewiesenen, schwachen Besatzungen begnügten sich, obwohl hart bedrängt, nicht mit ihrer Selbstverteibigung; trot ihrer unzulänglichen Mittel unternahmen sie es. pon Anfana an zum Schutse der bedrobten Bahn und zur Beunruhigung der Hereros diefen offensiv zu Leibe zu geben, und in treuer Baffenbruderschaft eilten bie Besatungen ber weniger bedrohten Stationen zur Unterstützung der bedrängteren Rameraden herbei.

Warme Bewunderung verdient die tapfere Haltung ber im Schutgebiet weilenden beutschen Frauen in jenen Schredenstagen. Bei ben fich dauernd vor ihren Augen abspielenden Mordtaten ber Hereros und den erschütternden Auftritten war ihr Los besonders schlimm. Aber ohne zu jammern ober zu verzagen ertrugen sie all bas Hurchtbare nicht nur still und mutig, sondern tätig griffen sie überall, wo es zu helfen galt, mit zu und ftanden ben Männern in ihren schweren Pflichten voll Aufopferung gur Seite. Ihr hingebendes Wirten hat nicht gum wenigften bagu beigetragen, unter ben beutichen Befagungen Mut und Selbstvertrauen zu erhalten. Möchte bas Beispiel dieser tapferen Frauen, Die, ein ungewiffes Schickal vor fich, mutig beutsche Rultur in frembe Lanbe hatten hinaustragen helfen, später, wenn Ruhe und Ordnung in das Schutgebiet wieder eingezogen sein werden, Rachahmung Nur bann wird fich in biefer Sieblungstolonie ein reines und ftartes Deutschtum entwickeln und erhalten können.

Bon Windhut Diabanbia versucht.

Bon Windhuf waren ichon am 11. Januar kleinere Abteilungen unter Leutnant und Smatop: der Reserve Maul und Leutnant der Landwehr Boigts zur Sicherung der Bahn nach mund her wird Teufelsbach und Brakwater vorgeschoben worden. Mit biefen vereint, versuchte eine ftärkere Entsattolonne mit einem Maschinengewehr unter Leutnant ber Referve Bopfen am nächsten Tage, dem 12., mit der Bahn nach dem hartbedrängten Otahandja vor-Es gelang, nachbem ber Zug wegen Zerftörung bes Bahntörpers hatte verlaffen werden muffen, über Ofona hinaus bis dicht an Otahandja herangukommen. Dort ftieg die Rolonne aber, ebenfo wie eine jur Unterftugung abgefandte Ausfall= abteilung, auf heftigen Wiberstand und mußte nach einem blutigen und hartnäckigen Rampfe umtehren. Gin zweiter am folgenden Tage unternommener Bersuch icheiterte in gleicher Beise, obwohl bie fleine Schar fich ber erbrudenben feindlichen Übermacht gegenüber tapfer behauptet hatte. Die Abteilung mußte nach Windhut zurudgeben. Sie hatte ihren Kührer, den Leutnant der Reserve Bopsen, und sechs Mann an Toten sowie mehrere Berwundete verloren.

> Ein zweiter Bersuch zum Entsat von Otahandja wurde von Swafopmund aus unternommen. Dort hatte Oberleutnant v. Bulow icon am 11. Januar abends etwa 60 Mannicaften bes Beurlaubtenftandes und Boligiften gur Berfügung; am 12.

früh brach er mit diesen Leuten sowie dem Leutnant der Reserve Oswald und bem Stabsarzt Dr. Jakobs mit der Bahn zum Entsat von Okahandia auf. In Karibib. bas am 13. fruh erreicht murbe, organisierte er bie Berteibigung biefes Ortes. Roch am felben Tage trat er mit allen entbehrlichen Mannichaften über Johann Albrechtshöhe-Balbau die Beiterfahrt nach Otahandja an. Seitbem fehlte jede Nachricht sowohl von dem Schidfal ber Entjagtolonne Bulow wie von bem bedrängten Otahandia. Schlimme Gerüchte — anscheinend von den Hereros in die Welt gefet liefen im Lande bereits um. Otahandja, hieß es, sei gefallen, und wo Zülow und feine Leute geblieben maren, mußte niemand.

Im Norben bes Schutgebietes war Hauptmann Kliefoth auf die Meldung, Streifzuge bes daß Waterberg bedroht und bei Okahandja mehrere hundert bewaffnete Hereros ver- Sauptmanns sammelt seien, mit allen entbehrlichen Rraften - zwei Offizieren, einem Arzt, 47 Mann und einem Geschütz - am 12. Januar von Outjo gegen Baterberg vorgerudt. Er tonnte wegen starter Regenfälle nur langsam vorwärts tommen. Truppe vorausreitend, am 16. Januar sich ber Hererowerft Otanjande näherte, murbe er von einem auf mehrere hundert Mann geschätten Saufen mit Reuer begruft. Er fcritt fofort zum Angriff und nahm nach 11/2 ftunbigem Gefecht bie Berft ein. Der Feind, ber Gewehre und Bieh in ben Banden ber Deutschen gurudließ, floh in der Richtung auf Baterberg. Auf beutscher Seite wurde der Feldwebel Glatel ichmer verwundet. Beunruhigende Nachrichten aus Dutjo veranlagten hauptmann Rliefoth, am 18. borthin gurudzutehren. Als er antam, fand er ben größten Teil ber Anfiedler der Umgegend mit ihrem Bieh auf der Station in Sicherheit.

Aliefoth im Rorben.

Nachdem die nähere Umgebung von Outjo burch Batrouillen gefäubert worden war, ging Sauptmann Rliefoth am 27. Januar mit brei Offizieren, einem Arzt, 60 Mann und zwei Geschüten aufs neue, diesmal in ber Richtung auf Omaruru, vor. Er ftieß am 29. am Etanenoberge wiederum auf mehrere hundert Hereros, die fich mit gahlreichem Bieb im Bufch verftedt hatten, und hatte mit ihnen ein fehr heftiges Gefecht ju bestehen, in dem er ihnen schwere Berlufte beibrachte. Er felbft wurde burch einen Schuß burch die Schulter verwundet.\*) Reue beunruhigende Melbungen aus Dutjo veranlagten bie Rompagnie auch diesmal, nach ihrem Standort umzukehren. Bon bort aus unterhielt sie durch Patrouillen Fühlung mit den Hereros und beobachtete die Ovambos sowie die Frangsonteiner Hottentotten, die fich beide im allgemeinen ruhig verhielten.

Im Grootfonteiner Begirf hatte Oberleutnant Bolfmann mit seiner fehr viel fcmacheren, anfangs nur einige zwanzig Mann zahlenden Abteilung zunächft einen schwierigen Stand. Doch gelang es auch hier, bant ber Umficht und Tattraft bes

Tätigfeit bes Ober: leuinants Bolfmann.

<sup>\*)</sup> Hauptmann Kliefoth mußte infolge biefer Berwundung nach Deutschland zurückehren, ging aber, fobalb er einigermaßen wieberhergeftellt mar, von neuem ins Schutgebiet und fanb in bem Gefecht bei Toafis unweit Aminuis am 17. Dezember 1905 ben Selbentob.

Diftrittschefs, Die Debrgahl ber Anfiebler und ber fleinen Stationsbesatungen gu retter Rur in Otjituo murben am 18. Januar nach tapferer Gegenwehr ein Unteroffigie und brei Mann von ben Aufftändischen getötet, außerdem murben einzelne wenig Farmer ermordet, die fich nicht rechtzeitig hatten retten können oder wollen. ber ftändigen Bedrohung burch die zahlreichen Waterberg-Hereros und die unficherer Ovambos, die, wie erwähnt, auf Namutoni einen vergeblichen Angriff gemacht hatten wurde Grootfontein zur nachhaltigen Verteidigung eingerichtet. Nach und nach sammelten sich bort etwa 250 Beiße, darunter viele Buren, mit ihrem Bieb an Oberleutnant Bolfmann ließ die Hereros bauernd burch Batrouillen und burch Berg: damara=Rundichafter beobachten.

Gefecht bei 18. Nanuar 1904.

Um Abend des 17. Januar tam von der Farm llittomft, etwa 20 km weftlich Uittomft am Grootfontein, wo die Familie des Buren Joubert noch geblieben war, die Nachricht, daß in ben Bergen unweit ber garm etwa 170 gutbewaffnete, teilweise berittene Bereros unter der Führung von Batona, einem der einflufreichsten und wohlhabenoften Rapitane ber Nord-Bereros, fich herumtrieben. Sie hatten bie Abficht ausgesprochen, am nächsten Bormittag Grootfontein von zwei Seiten anzugreifen. Sofort entsandte Dberleutnant Boltmann eine Batrouille von fünfgehn Reitern nach llittomft, um noch in ber Racht die Familie Joubert einzuholen. Er faßte ben Entschluß, den Angriff ber hereros nicht bei Grootfontein abzuwarten, sondern ihnen entgegen zu marschieren und ihnen womöglich zuvorzukommen. Denn nur fo konnte bas zahlreiche Bieh ber Station und aller Anfiedler, bas in einem Ilmfreis von 2 km weiben mußte, gerettet merben.

> Am Morgen des 18. ritt Oberleutnant Bolfmann mit zwölf Mann von Grootfontein in ber Richtung auf Uitfomft ab. Unterwegs traf er bie nach Grootfontein rudende Joubertiche Wagentolonne unter dem Schute der Batrouille, die fich ber por= marichierenden Abteilung wieder anschloß. Nach etwa dreiftundigem Mariche näherte fic bie Abteilung auf wenige bunbert Meter einem bichten Buichftreifen, als fie plöglich eine bichte Kolonne ber Bereros auf ber Strafe im Bufche forglos babergieben fab, vorn an der Spite die Reiter, babinter in breiter Kolonne bas Jufvolf. Oberleutnant Boltmann ertannte fofort bie Bunft ber Lage und entichlof fic, bie offenbar überraschten Hereros unverzüglich zu attadieren. Die Abteilung marschierte im Ru auf, fette fich in icharfen Galopp und mit lautem Hurrah wurde gegen ben Zeind angeritten. Erichredt flüchtete biefer in ben Buich gurud; von feinem Jugvolt murbe alles, was fich nicht schnell genug retten konnte, niedergemacht. Doch bald hatten fich die Bereros von ihrer Überraschung erholt; an einer Buschlichtung sammelten fie fich wieder und empfingen die immer weiter vorbringenden Reiter mit Schnellfeuer. Bett ließ Oberleutnant Bolfmann jum Gefecht zu Jug absigen und bas Teuer erwidern. Als er bemerkte, daß die hereros, ihre große Übermacht ausnutgend, Die tleine beutiche Abteilung rechts und links ju überflügeln brobten, ließ er gegen ibre

in ber Mitte bunne Linie fturmen. Diefe wich gurud, und nunmehr murbe rechts und links eingeschwentt und ber Feuerkampf gegen bie überflügelnden Bereros von neuem aufgenommen. Erft gegen Abend, als sieben Suhrer und Großleute, unter ihnen ber Kapitan Batona, nebst zahlreichen Kriegern gefallen maren, flüchteten die Hereros in völliger Auflösung bavon. Die kleine beutsche Abteilung hatte bei bem hartnädigen Kampfe einen Berluft von einem Toten und vier Berwundeten gehabt. Außerbem waren bei ber Attace fieben Pferbe gefallen.

Es wurden gahlreiche Gewehre und Munition sowie mehrere Pferbe erbeutet.

Die Nord-Hereros waren burch biefen Schlag fo erschüttert, baß fie nach bem Baterberg abmarschierten und nicht mehr in ben Diftrift Grootfontein zurudzufehren magten. Damit war für biefen jebe ernftere Gefahr beseitigt, und Oberleutnant Boltmann tonnte weitere Untaten bes im Gelbe fich herumtreibenden Diebsgefindels burch ftrenge Übermachung verhindern.

Anzwischen war am 18. Januar auf der Reede von Swakopmund S. M. S. S. M. S. "Habicht" eingetroffen. Der Rommandant, Kapitan Gudewill, übernahm am 19. "Sabicht" trifft ben Befehl in Smakopmund und entfaltete fofort eine umfassende Tätigkeit. banbelte fich zunächst:

- ein. Korvetten: Es fapitän Sube: mill über
- 1. um den Entfatz ber Kolonne Bulow, von der jede Nachricht fehlte und nimmt bas Rommando in Swafopmunb. 18. Januar.
- 2. um die Sicherung ber Bahn,

bie man in Balbau eingeschloffen vermutete,

3. um die Borbereitung bes Eingreifens ber auf dem Seewege bemnachst anlangenben Berftärfungen.

Als dringenofte Aufgabe war ber Entjat Bulows anzusehen, für ben man namentlich beswegen beforgt fein mußte, weil er nur einen geringen Borrat an Lebensmitteln mitgenommen hatte. Am 18. Januar abends wurde daher eine Landungsabteilung unter Rapitanleutnant Bygas, bestehend aus zwei Offizieren, einem Arzt und 52 Mann mit zwei Revolverfanonen\*) und einem Maschinengewehr, ausgeschifft und sofort mit der Bahn weiterbefördert. Die Abteilung hatte den Auftrag, zunächft Karibib au fichern, bemnächft mit ber Bahn weiter vorzudringen und bie Berbindung mit ber Abteilung Bulow und Ofahandja wiederherzustellen. Am 19. abends traf bie Abteilung in Karibib ein, bas von 125 Mann unter Oberleutnant Ruhn befett und jur Berteibigung eingerichtet war.

Da Karibib selbst nicht bedroht war - es hatten sich bisher nur vereinzelte hereros an der Bahn Swafopmund-Raribib gezeigt —, konnten etwa 40 Mann der Stationsbesatung bie Entsattolonne verftarten. Am nächften Tage traf mittags noch ein zweiter, von Kapitan Gudewill aus Swafopmund nachgefandter Transport von einem Offizier und 29 Mann mit einer Revolverfanone und einem Maschinengewehr

<sup>\*)</sup> Für die Revolverkanonen waren teine Landungslafetten vorhanden. Sie follten beshalb auf Ochsenkarren montiert ober gur Stationsverteibigung verwenbet merben.

ein, fo daß bie Gesamtstärke ber jum Entfat verfügbaren Rrafte nunmehr 125 Mann mit drei Revolverkanonen und zwei Maschinengewehren betrug. Oftlich von Karibib war die Bahn an mehreren Stellen von ben hereros leicht gerftort; es wurde beshalb unverzüglich mit ber Bieberherstellung ber Strede begonnen, um sobald wie möglich bie Jahrt nach Cfahandja fortseten zu können. Gin am 21. Januar eintretendes, mehrere Tage bindurch anhaltendes Unwetter mit wolfenbruchartigen Regenguffen zwang indessen zur Ginftellung ber Arbeiten; die Regenmassen hatten ben Bahndamm auf ber gangen Strede von Swatopmund bis Ofahandja ftellenweise mehrere hundert Meter weit jortgespult.

Ein Bersuch, bas zwei bis brei Tagemärsche entfernt liegende Otahandja nunmehr durch Jukmarich zu erreichen, wurde nicht gemacht. Bon dem Schickfal der Rolonne Bulow fehlte immer noch jede Nachricht. Endlich am 22. mittags traf durch einen verwundeten Boten die Melbung bes Oberleutnants v. Bulow ein, bag er Otahandja erreicht und fich bort ftart verschangt habe. Zwei Tage barauf ging aus Otjimbinque, das ebenfalls von den Hereros eingeschlossen war, von dem dortigen Befehlshaber, Leutnant a. D. v. Franfenberg, die Bitte um Unterftützung ein. Auch über die ernfte Yage in Omaruru war man in Karibib burch einige am 19. von Omaruru abgefandte Boten unterrichtet. Stabsarzt Kuhn hatte außer einem Bericht über die Ereignisse einen Plan zu einem Entsatversuch mitgefandt, um das Zusammenwirten einer Entsatkolonne mit der Besatzungstruppe sicherzustellen. Kapitan Gudewill sach indessen die Sicherung ber Bahn als feine wichtigfte Aufgabe an und hielt in ber Anficht, in Raribib feine Krafte gusammenhalten zu muffen, bas Marine-Detachement baselbft feft. So blieben die umlagerten Orte junächst ohne Silfe.

Rapităn Gudewill ficert Smas

Swafopmund selbst wurde von den Hereros nicht bedroht. Der Sicherheit halber berief Kapitan Budewill jedoch am 26. alle am Ort befindlichen Referviften ein, topmund und die ben Wachdienst übernahmen, mahrend Patrouillen in bie weitere Umgegend von bereitet bas ber Burgerschaft freiwillig geleiftet wurden. 600 beim Bahnbau beschäftigte Berero-Eingreifen ber arbeiter wurden auf einem auf ber Reebe liegenden Woermanndampfer eingeschifft. demnächst ein. Die Salfte bavon wurde später nach Kapftabt gesandt, um als Minenarbeiter Berftarfungen vor. wendung zu finden.

> Da an Waffen und Munition zur Bewaffnung ber Einwohnerschaft von Swafopmund großer Mangel herrichte und Munitionsbestände gur Ausstattung bes erwarteten Ersagtransports überhaupt nicht vorhanden waren, forderte Rapitan Gubewill fämtliche entbehrlichen Baffen- und Munitionsvorräte sowie bie bringenb notwendigen Feldgeschütze beim Gouvernement Kamerun an. Schon am 31. Januar traf der Dampfer "Emilie Boermann" mit allem Erforderlichen, insbesondere mit zwei Reldgeschützen, in Swafopmund ein.

> Bür die weiteren Operationen mußten vor allem die nötigen Transportmittel rechtzeitig bereitgestellt werben. Die Gifenbahn und ihr rollendes Material befand

sich in einem höchst traurigen Zustand. Bon den Losomotiven waren nicht weniger als 20 unbrauchbar, der Oberbau, den jetzt der Regen völlig zerstört hatte, war schon in gewöhnlichen Zeiten derart schabhaft, daß kein Zug ohne Bahnbautechniker und Hilfspersonal sahren konnte. Kapitän Gudewill veranlaßte infolgedessen das zahlereiche technische Bersonal der im Bau begriffenen Otavidahn, die Wiederherstellung in die Hand zu nehmen, was mit ebensoviel Geschick als Hingebung geschah. Zunächst allerdings mußte der notwendigste Berkehr an der Hauptunterbrechungsstelle am Khanfluß durch Umladen bewirkt werden. Das Maschinenmaterial wurde, so gut es ging, durch das Personal des "Habicht" und durch Hilfskräfte von der Woermannslinie instandgeset. Weitere Arbeiten wurden notwendig, um die durch die Regenzüsse unbrauchbar gemachte Wasserversorgungsanlage von Swakopmund wiederherzzusstellen.

Bei der geringen Leiftungsfähigkeit der Bahn und der Unmöglickkeit, die kunftigen Operationen unmittelbar an diese zu binden, mußte indes von vornherein die Beschaffung von Wagen und Zugtieren ins Auge gesaßt werden, was wegen des Abzugs eines großen Teils der Transportmittel nach dem Süden seine großen Schwierigkeiten hatte. Kapitän Gudewill sammelte alles, was an Transportmitteln noch erreichbar war, in Jakalswater, um sie später von dort nach Karibib vorzusenden. Auch die Heranziehung von Transportmitteln aus Kapstadt wurde in die Wege geleitet. Alle sonstigen Maßnahmen beschränkten sich zunächst darauf, das Eingreisen der aus der Heimat erwarteten Verstärkungen vorzubereiten.

Im übrigen blieb die Lage unverändert ernst. Über das Schickfal Otahandjas und Omarurus sehlten nähere Nachrichten. Wie lange würden sich die kleinen deutschen Besatzungen der gewaltigen Übermacht noch erwehren können? Früher als man hoffen konnte, nahte jedoch die Hise!

## 5. Der Siegeszug der Kompagnie franke.

Die in Omaruru stehenbe 2. Schutzruppen Rompagnie Franke war, bem Befehl bes Obersten Leutwein entsprechend,\*) am 30. Dezember 1903 nach bem Süben abgerückt. Die etwa 90 Köpfe starke Kompagnie hatte völlig ungestört bis zum 12. Januar Gibeon erreicht, wo sie am 14. Januar bie Kunde von dem Ausbruch bes Aufstandes im Hererolande und der Bedrängnis Okahandjas tras. Daraushin erbat Hauptmann Franke sofort auf heliographischem Wege die Erlaubnis des Gouverneurs, umkehren zu dürsen, um den Entsat der eingeschlossenen Orte zu bewirken. Es war dies für eine einzelne Kompagnie von noch nicht 100 Köpfen, die sast 400 km von dem Schauplat ihrer Bestimmung entsernt stand, gegenüber dem nach Tausenden zählenden, zut bewassenen Feind gewiß eine heitle Aufgabe. Aber

<sup>\*)</sup> Seite 21.

Oberft Leutwein, ber bie Rompagnie und ihren Ruhrer fannte und wußte, was er von ihnen verlangen konnte, erteilte unverzüglich seine Buftimmung.

Hauptmann bas Aufftands: gebiet.

Hauptmann Franke beschloß, sofort am nächsten Tage, dem 15., über Kuis— Franke rudt in Rehoboth nach Windhut zurudzumarschieren und die etwa 380 km betragende Entfernung in fünf Tagen gurudzulegen. Jeber Mann mußte in ber einen Badtafche 15. Januar. Safer, in ber anderen Butzeug für fein Bferd und die Berpflegung für fich felbft mitnehmen, die aus Reis, Salz und Raffee bestand. An ben ersten beiben Tagen herrichte glübende Sige, bie Mann und Pferd bei ber färglichen Berpflegung fehr erschöpfte. Allein trot ber Ermattung verlangte hauptmann Franke in ber Rubezeit von seinen Leuten die forgfältigfte Pflege ber Pferbe, ba er die Erfahrung gemacht hatte, daß auch das afrikanische Pferd nur hierdurch leistungsfähig blieb. Um zweiten Tage erhielt er turz vor Beendigung des fehr anftrengenden Marsches die Nachricht, baß bei Windhut ein schweres Gefecht ftattgefunden habe und daß von Ofahandja jede Nachricht fehle. "Er nahm barauf feine Rompagnie zusammen", heißt es in bem Briefe eines Mittämpfers,\*) "und hielt folgende Unsprache: "Ich habe die Nachricht erhalten, bag bei Binbhut ein ichweres Gefecht ftattgefunden hat und von Otahandja feine Rachricht vorliege. Ich wollte heute nur bis Ruis marschieren, nun muß es weiter= geben, ich muß von jedem Mann, ob Offizier oder Reiter, bas Außerste verlangen. Ich muß gut beutsch mit Guch reben; wenn ich Guch anfahre, so bentt, baß es auf die Form nicht ankommt, ich weiß aber, daß ich mit tüchtigen braven Kerls und mit beutschen Rameraben giebe." Das und noch manches andere sagte er uns, und ich schrieb es mir für kommende Fälle hinter die Ohren . . . Das war eine famoje Bucht in ber Kompagnie, und alles konzentrierte fich um unferes hauptmanns Berfon. An bemfelben Tage wurde noch bis in die Racht hinein weitermarschiert, und unsere Ermübung wurde ichlieflich so groß, bag wir uns faum noch auf bem Pferbe wach halten konnten."

Das Gefecht bei Aris. 19. Januar.

Um nächsten Tage fette ein strömender Regen ein, der bis Windhuf anhielt, fo bag bie Leute Tag und Nacht bis auf die Saut durchnäßt waren. Der Marich bot jett bei bem völlig aufgeweichten, jum Teil mit fteinigem Geröll bededten Boben gang außerorbentliche Schwierigkeiten, und man tam ftellenweise nur Schritt für Schritt vorwärts. Besonders in der Dunkelheit rutichten die Pferde und fielen immerfort, In der Nacht vom 18. zum 19. erreichte die Kompagnie die Gegend füdlich Aris. In der Frühe des 19. erschien, während aufgesattelt wurde, ein Bergdamara und melbete, baß zahlreiche Bereros Uris umlagerten und bas bort ftehende Bieh abtreiben wollten. "Um von vornherein einen recht durchschlagenden Erfolg zu haben." be= richtet Hauptmann Franke, "beichloß ich, möglichft unbemerkt beranzureiten, um die Räuber an ber Flucht zu verhindern. Es ware dies auch geglückt, wenn nicht bie in Aris sigenden Buren ihrer Freude über unser Erscheinen jo lebhaft Aus-

<sup>\*)</sup> Frbr. v. Erffa: Reifes und Ariegsbilber von Deutsch-Submeftafrita.

druck gegeben hätten, daß die Eingeborenen aufmerksam gemacht wurden. Als wir auf dem Plan erschienen — wir mußten eine verhältnismäßig übersichtliche Seene durcheilen —, setzte ich sofort eine Schwarmattacke an, worauf der Gegner den Bergen zustredte. Von diesen erhielten wir bei der Annäherung unwirksames Feuer. Die Leute waren so wild in ihrem Eiser, an den Feind zu kommen, daß ich es für gut hielt, absitzen und die Berge erklimmen zu lassen, obgleich ich mir einen positiven Erfolg nicht davon versprach. Aber was ich erreichen wollte, war erreicht: Meine Leute waren voller Zuversicht, und der Bunsch, nach diesem Gesecht ohne Tote erneut an den Feind heranzukommen, zu einem brennenden geworden. In äußerst gehobener Stimmung, trotz knurrenden Magens und obgleich müde zum Umfallen, nachdem wir vier Tage geritten waren und vier Nächte gewacht hatten, zogen wir am 19. gegen Mittag in Windhuf ein."

Die Kunde von dem plöglichen Erscheinen der Kompagnie Franke bei Aris und ihrem tatkräftigen Auftreten gegen die Biehdiebe hatte genügt, um die Hererobanden zum Berlassen der ganzen näheren Umgebung von Bindhut zu bestimmen.

Die Kompagnie war vollzählig, ohne Kranke und mit sämtlichen Pferben in Windhuk eingerückt; sie hatte bei ungenügender Berpstegung in 19½ Tagen etwa 900 km — d. i. ungefähr die Entsernung von Königsberg bis Frankfurt a. M. — zurückgelegt, davon die letzten 380 — d. i. eine Strecke von Berlin bis Nürnberg — in 4½ Tagen. Nur die straffste Zucht und die tatkräftigste Fürsorge der Führer für Mann und Pferd überall da, wo die Verhältnisse es irgend gestatteten, hatten die Truppe bei solchen außergewöhnlichen Anstrengungen leistungsfähig erhalten können. Dieser Gewaltmarsch in dem kultur- und wasseramen Lande auf afrikanischen "Wegen" ift eine Leistung, die in der Kriegsgeschichte aller Zeiten ihresgleichen sucht. Er lehrt von neuem, wie weit da, wo ein starker und sessen kerrscht, die Grenzen menschlicher Leistungsfähigkeit hinausgerückt werden können.

Am 20. Januar gewährte Hauptmann Franke seiner Truppe einen Ruhetag, ber nach den gewaltigen Anstrengungen der letzten Tage und Wochen zur Instandssetzung der Bekleidung und Ausrüstung dringend notwendig war. Durch Heransziehung von Teilen der Besatzung von Windhuk wurde die Kompagnie auf einen Stand von sechs Offizieren, zwei Arzten, 137 Mann (darunter 27 Artilleristen), ein Feldgeschütz C/73 und ein Gebirgsgeschütz gebracht.

Am 21. Januar um 600 vorm. trat diese kleine Schar den Bormarsch gegen 21. Januar. Okahandja an, das anscheinend den Mittelpunkt des Aufstandes bildete. Der Marsch ging der Bahn entlang über Brakwater—Okapuka nach Norden. Hinter Windhukt mehrten sich die Spuren des von den Herero vollbrachten Zerstörungswerks. Die Station Brakwater war völlig zerstört, alle beweglichen Gegenstände zertrümmert, Telephon und Telegraph unbrauchbar und das Bahngeleise unsahrbar gemacht. Frische Spuren zeigten, daß eine berittene Hererobande noch in der Nacht in Brakwater gewesen und jetzt nach Norden ausgewichen sein mußte. Die ausgefundenen Pferdespuren wurden genau beobachtet und ihnen gefolgt. Unter dem Schutz der

vormaricierenden Abteilung begannen fofort von Windhut aus die herstellungsarbeiten an der Bahn und am Telegraphen.

Der Marsch der Kompagnie vollzog sich zwar ohne Berührung mit dem Keinde, war aber sehr beschwerlich, da die Regengusse der letzten Tage den Boden aufgeweicht hatten und die Fahrzeuge infolgebeffen nur äußerst langsam vorwärts tamen.

22. Januar. Die Rompagnie Franke schlägt die lich ber Station Teufelsbach.

Am 22. Januar wurde die Station Teufelsbach in demfelben Zustande wie Bratwater gefunden. Beim Weitermarich von hier nach Ofona entbedte die Spite wieber Spuren ber hereros. Ginzelne Pferbespuren fanden fich biesmal nicht, ftatt Bereros norde beffen fab man eine etwa 25 cm breite, einem ausgetretenen gugweg gleichende Spur, die quer über die Bad führte. Hauptmann Franke schöpfte Berdacht und bog, der Spur folgend, mit seinem langjährigen eingeborenen Diener Benjamin nach links ab. Was er vermutet hatte, bestätigte sich jett: Raum 100 m von der Bad entfernt, ba, wo ber scheinbare, fast ausgetretene Jugweg in die Busche führte, verwandelte dieser sich plötlich in eine breite, aus vielen Pferbespuren bestehenbe Sahrte. Benjamin ertannte sofort aus ben Pferbespuren, daß man es mit ben gestern aus Bratwater abgezogenen hereros zu tun hatte. Er hatte fich nämlich Tags zuvor eine auffallende Bferbefpur gemerkt, die am linken hinterfuß nur ein halbes Gifen zeigte und beren Größe er Flugs war er jett vom Pferde, holte mit einem Banbe nachgemeffen hatte. fein Band aus ber Tasche und ftellte strahlenden Auges fest, daß er boch schlauer war als die Hereros. Dieser an sich belanglose Zwischenfall lehrte von neuem, wie wichtig im afrikanischen Kriege bie icharffte Beobachtung aller auf ber Marschstraße aufgefundenen Spuren ist. Zugleich bemerkte man auf dem etwa 1000 m öftlich ber Strafe binftreichenden Bobengug eine dunne Rauchfäule, Die anscheinend von einem erlöschenden Reuer herrührte.

> hauptmann Franke glaubte aus diesem Anzeichen auf die Anwesenheit des Feindes schließen zu muffen. Um ben Sohenzug abzusuchen, ließ er einen Teil ber Rompagnie fich gegen biefen entwideln und bas Bebirgsgeschüt auf ber Strafe abpropen. Er hatte fich nicht geirrt. Die Schüten hatten taum einige hundert Meter gurudgelegt, als fie ein heftiges wohlgezieltes Reuer von ber Bobe erhielten. Gine mehrere bunbert Mann ftarte hererobande hatte sich in einen hinterhalt gelegt, in ben hineinzulaufen ber Führer der beutschen Kompagnie ihnen indes nicht den Gefallen tat. sofort ben größten Teil ber Rompagnie ausschwärmen, und unter bem Schutze bes Geschützfeuers gingen die Schüten bis auf 350 m an ben Suft bes Berges bergn. wo das immer ftarter werdende feindliche Feuer zum Halten zwang.

> Es entwidelte fich ein heftiger Reuerkampf. In Diesem ersten Gefecht ichoffen die Leute trot ber forgfältigften Friedensausbildung anfangs viel zu fcnell, ohne ruhig zu zielen. Hauptmann Franke mußte deshalb mehrmals bas Feuer abstopfen laffen, um bie Schugen zu ruhigem, zielbewußtem Schiegen zu ermahnen. Rach etwa einer Stunde begann ber rechte Flügel ber Bereros zu weichen; bas war für die Rompagnie das Zeichen, zum Sturm zu schreiten. Mit aufgepflanzten Seiten-

gewehren fturgten fich die Schuten unter lautem hurra auf ben Jeind. Diefer räumte fluchtartig feine Stellung unter Burudlaffung von 42 größtenteils gefattelten und gezäumten Pferben. Nur die Toten und Berwundeten schleppte er mit. Berlufte ber Bereros find nach Anficht des Hauptmanns Franke erheblich gewesen, mahrend bie Deutschen nur zwei Bferbe verloren. Der fliehende Feind murbe noch eine turze Strede verfolgt, dann jette die Kompagnie ben Marich nach Otahandja fort. Roch am felben Abend erreichte fie bas Ofona-Rivier, auf beffen lintem Ufer bas Lager bezogen wurde.\*)

Doch fast icon am Ziele, wurde die Kompagnie jest in ihrem raschen Vordringen, bei dem Roß und Reiter für ihre bedrängten Kameraden ihr Lettes eingesetzt hatten, marich tommt burch bobere Gewalt, gegen bie menschliche Rraft nichts auszurichten vermochte, ge=" bemmt. Durch die unaufhörlichen Regenguffe der letten Tage war der Fluß berart angeschwollen, daß an ein Durchschreiten nicht zu benten war. Die einzige vorhandene 22. Januar. Brude, die Eisenbahnbrude, war zerstört und ihre Wiederherstellung bei der reißenden Strömung und ben unzulänglichen Mitteln unmöglich. Man mußte marten, bis bas Baffer abgelaufen war. Aber am nächsten Tage, bem 23., schwoll durch die erneuten Die Ungewißheit über bas Schickfal der Regenfälle das Waffer noch höher. bedrängten Rameraden in Ofahandja machte bas untätige Abwarten unertraglich; es bemächtigte sich bes tatkräftigen Führers und seiner braven Leute eine qualende Unruhe und Ungeduld, jumal in Bindhut fich das Gerücht verbreitet hatte, Diabandia fei bereits gefallen. Sollten alle die Anftrengungen und Entbehrungen biefes Gewaltmariches umfonft gewesen sein und die Rameraden ohne Silfe bleiben? Hauptmann Frante beschloß, ungeachtet ber Gefahr, an einer Stelle, wo bas Baffer niedriger schien, den Fluß zu burchreiten — tofte es, mas es Aber bie Strömung war so ftart, baß gleich bie ersten Pferbe umgeriffen wurden und ertranten. Mehrere Reiter hatte faft bas gleiche Schickfal ereilt, und Hauptmann Franke selbst konnte nur mit knapper Not und eigener Lebensgefahr einen seiner Offiziere, ben Leutnant v. Bollwarth, ber von ber Strömung umgeriffen und bereits besinnungslos war, vom Tobe bes Ertrinfens Der Bersuch, an biefer Stelle ben Gluß zu burchreiten, mußte auf= gegeben werben. Bebt ritt hauptmann Frante in ber Richtung auf Groß-Barmen, um weiter unterhalb eine Übergangsftelle über ben Swafopfluß zu ertunden. Freude war nicht gering, als fich bicht bei Rlein-Barmen eine gunftige Stelle fand. Allein gerade als man den Übergang beginnen wollte, fette ber Regen erneut mit einer folden Beftigfeit ein, daß ber Gluß fofort wieber hoch anschwoll und die Strömung reißend murbe. Enttäuscht ritt die Rompagnie am nächsten Tage, bem 24., nach Teufelsbach zurück.

Man war feit bem Gefecht am 22. vom Feinde ziemlich unbehelligt geblieben,

Stehen.

<sup>\*)</sup> Text-Stigge Seite 46 und Stigge 2.

nur vereinzelte erfundende kleine Hererobanden hatten fich auf dem andern Ufer des Flusses gezeigt. Es war anzunehmen, daß die Hereros jest alle ihre Kräfte gegen Dfahandja gerichtet hätten, um biefes zu Fall zu bringen, ehe Unterftugung eintraf. Dieje Befürchtungen verdoppelten bie Ungeduld. Best mar man ichon ben zweiten Tag zur Untätigkeit verurteilt; die begeisterte und frische Stimmung, die bis babin die Truppe erfüllt hatte, ichien einer großen Niedergeschlagenheit weichen zu wollen. Um wenigstens die Zeit nicht ungenutt vorübergehen zu lassen und seine Leute bei Stimmung zu erhalten, hatte Hauptmann Frante fie Berftellungsarbeiten an ber mehr= fach zerftörten Bahn vornehmen laffen; bis zum 24. mittags gelang es, bie Bahnftrece bis Windhuf wiederherzustellen, so daß noch am selben Tage ein mit Lebensmitteln beladener Zug bis Teufelsbach gelangen und der Truppe, die bei dem beschleunigten Bormarich der letten Tage erheblichen Mangel hatte leiden müffen, wieder ausreichende Verpflegung zugeführt werden konnte.

Um 25. flärte fich ber himmel endlich auf, die Regenguffe ließen nach, und es war zu erwarten, baß die Baffermaffen bald ablaufen und der Übergang mög= lich würde. Diese hoffnung belebte von neuem die Spannfraft und den Taten= durft. Hauptmann Frante nahm persönlich sofort Erfundungen längs des Flusses vor und fand am 26. vormittags bicht bei Rlein-Diona eine gunftige Ubergangsftelle, bei ber er zusammen mit bem Leutnant v. Böllwarth und einigen Reitern probeweise hindurchritt; falls nicht wieber Regen eintrat, fonnte fich bas Waffer bis jum 27. verlaufen haben und ber Übergang hier versucht werben. Sauptmann Franke führte beshalb noch am Abend bes 26. Die gange Rompagnie in Die Gegend von Rlein-Ofona, um am nächsten Tage fo früh wie möglich ben Bluß zu überschreiten.

Die Rom: bringt nach Dłahandja por. 27. Januar.

Um anderen Morgen — es war Kaisers Geburtstag — war die Freude all= pagnie Franke gemein, als der Übergang endlich vorgenommen werden konnte. Brennend war aller Bunich, gerade an diesem bedeutungsvollen Tage nach Ofahandia vordringen ju tonnen und ihn zu einem besonderen Gebenktage zu machen. Wenn auch bie immer noch reifende Strömung manche Schwierigfeiten bereitete, fo gelangte die Kompagnie boch ohne Unfall und ohne Störung vom Reinde auf bas andere Ufer. Die zuerft bindurchichreitenden Bferbe versanten fast bis an den Bauch in den Triebfand. Allmählich murbe biefer jedoch immer fester, so daß die Beschüte schließlich wie über eine Tenne fuhren. Unverzüglich wurde der Bormarich fortgefett. Beder beim Überschreiten bes Swakop, noch in dem dessen rechtes Uler umsäumenden Wald, noch auf den Sohen jenseit des Weges nach Groß-Barmen ließ sich ein herero bliden. Jest näherte man fich Otahandja - es lag anscheinend völlig verlaffen vor ber anrudenden Rompagnie; fein herero zeigte fich. Sollte ber Plat etwa icon gefallen und die Rameraden ermordet fein?

hauptmann Franke ließ seine Leute in Schütenlinie geradeswegs auf Ofahandja losgehen, dicht bahinter folgten die beiben Gefchute. Ohne einen Schuß zu erhalten, drangen sie in den Ort ein, auch in der Feste regte sich noch nichts; erst als die Kompagnie bis in die Höhe des Augustineums gelangt war, empfing fic ein jubelnder Buruf aus der Feste.

hier war gerade die Besatzung anläglich des Geburtstags Seiner Majestät des Raifers zu einem Appell angetreten, bei bem Oberleutnant v. Bulow eine Ansprache bielt. Eben war in Ermanglung von Geschüten mittels mehrerer mit lautem Getose explodierender Dynamitpatronen Salut gefeuert worden, als die Boften plöglich auf bem Bahndamm einige Reiter bemerften, bie jedoch ebenfo ichnell wieber verschwanden. Alles eilte zu den Baffen. Schon jah man in Bobe ber Rirche eine Schützenlinie auftauchen: Waren es Bereros, die in den geraubten Schuttruppenuniformen gum Angriff vorrudten ober nahte Unterstützung? Alles harrte mit fieberhafter Spannung, Bewehr im Anschlag, ber Dinge, die ba tommen sollten. Jest erkannte Oberleutnant v. Bulow ben Hauptmann Frante, und alles eilte aus ber Feste, die lange erwarteten Rameraden freudig zu begrüßen. Doch noch war feine Zeit, sich ber Freude hinzugeben. Denn plöglich brangen gablreiche Hercros von ben naben Boben vor, wohl in ber hoffnung, bei bem allgemeinen Rubel ber Deutschen einen überraschenden Erfolg erringen zu können. Hauptmann Franke entwickelte fofort seine gange Rompagnie und überschüttete mit wohlgezieltem Beuer ben porfturmenben Wegner, ber baraufbin erichredt nach den Bohen wieder gurudeilte. Die Kompagnie folgte ihm; nach turgem Gefecht räumten jedoch die hereros auch die Bohen und gogen anscheinend in ber Richtung auf Otjosasu ab. Rur einige wenige Schüten lieften fie in ben Bergen gurud. Die Reste murbe von bort aus tagsuber burch einzelne unwirtsame Schuffe beunruhigt.

Die seit ihrer Abfahrt von Karibib zehn Tage lang verschollen gewesene Entsate- Tatigteit ber folonne Bulow hatte am 13. Januar in Erwartung eines Busammenftoges mit dem Entsagfolonne Feinde unter äußerster Lorsicht die Weiterfahrt über Johann-Albrechtshöhe angetreten. Bon ben genannten Stationen wurden alle irgendwie verfügbaren Mannichaften zur Berftarfung mitgenommen. Hinter Johann-Albrechtshöhe waren die Stationen gerftort und ber Bahntorper vielfach beschädigt, so bag immer wieber Berstellungsarbeiten nötig wurden. In Baldau, bas am Abend erreicht wurde, fand Oberleutnant v. Bulow eine größere Angahl Bahnbeamte, Rejerviften und sonftige Flüchtlinge. Die fofortige Beiterfahrt nach Otahandja war unmöglich, ba bie Bahn öftlich ber Station grundlich zerftort und bie Boben in ber Richtung auf Dtahandja ftart befett maren. Die Entfatabteilung blieb baher während ber Nacht in Waldau.

Die hereros beichoffen, burch die Duntelheit und ben bichten Bufch begunftigt. während ber Nacht bauernd die Bahnstation und die in weitem Bogen um ben Ort ausgestellte Bostenkette. In Anbetracht ber Rabe gablreicher Feinde

Billow vom 18. bis 27. Januar.

und der einlausenden Meldungen über sehr umfangreiche Gleiszerstörungen öftlich Waldau erwog Oberleutnant v. Zulow den Weitermarsch zu Fuß, mußte hiervon aber wegen der Unmöglichkeit, die mitgeführte Munition (50 000 Patronen) und sonstiges gerettetes Kriegsmaterial auf Karren mitzusühren, Abstand
nehmen. Er ordnete statt dessen die Sicherung des Eisenbahnzuges an, der mit Wellblechplatten, gefüllten Reis-, Hafer- und Kohlensäden gepanzert wurde. Außerdem
wurde in den Zug ein Wagen mit Schienen und reichlichem Handwertszeug
zur Instandsetzung der beschädigten Gleise eingeschoben. Alle diese Arbeiten
wurden während des 14. und der Racht zum 15. beendet. An Schlas war bei dem
auch nachts ununterbrochen anhaltenden Schießen des Feindes von den nahen Höhen
nicht zu benken. Die Ausstlärung in östlicher und nordöstlicher Richtung hatte überall
die Anwesenheit zahlreicher Hereros sestgestellt. Oberleutnant v. Jülow entschloß sich,
die Station Waldau als zu gesährbet auszugeben.

Am 15. wurde noch im Morgengrauen der letzte und aufregendste Teil der Fahrt angetreten. Die Hereros hatten die Bahn an fünf Stellen unterbrochen, zuletzt etwa 1½ km nordweftlich Okahandja. Während der hierdurch bedingten Wiederherstellungs-arbeiten überschütteten sie regelmäßig den Panzerzug und die Arbeiter mit Feuer. Allein trotz aller Hemmnisse gelang es, Okahandja am 15. gegen Mittag zu erreichen. Als der Zug um 11³0 vormittags in die Station einfuhr, suchten die Hereros seine Besahung am Aussteigen und an der Vereinigung mit der Stationsbesahung zu hindern. Es entspann sich mitten im Orte ein heftiges Gesecht, in das auch die Stationsbesahung eingriff. Während ein Teil der Leute das Bahnhofsgebäude besetzte und die Ladung des Zuges, vor allem die 50 000 Patronen, in Sicherheit zu bringen suchte, wurden alle hierbei entbehrlichen Leute in das immer heftiger werdende Gesecht eingesetzt. Erst als die Dämmerung hereinbrach, räumte der Feind den Ort und zog sich auf die nahen Höhen östlich und nordöstlich von diesem zurück. Okahandja war dank dem entschlossen und tatkräftigen Verhalten der Entsahslonne und ihres Kührers aus schwieriger Lage befreit und in unumstrittenem Besitz der Deutschen.

Oberleutnant v. Zülow übernahm nunmehr das Kommando in Otahandja und besetzte mit der auf rund 200 Mann angewachsenen Besatzung außer der Station auch noch den Bahnhof und den Panzerzug. Unverzüglich wurden alle erforderlichen Maßnahmen zur Erhöhung der Berteidigungsfähigteit der Station und zur Gesunderhaltung der Besatzung getroffen. Die Arbeiten wurden ansangs dadurch erleichtert, daß die Hereros sich nach dem Gesecht auf die etwa 800 m entsernt liegenden Höhen zurückgezogen hatten, von wo sie erst am 16. mittags wieder vorrückten.

Die Mannschaften wurden in eine Felb= und eine Besatzungstruppe eingeteilt; während dieser in erster Linie der Sicherheitsdienst übertragen wurde, sollte die Feldtruppe als Aussaltruppe dienen und Unternehmungen im offenen Felde aussführen. Im Lause des 17. tamen noch einige flüchtige Siedler, denen es gelungen

war, sich vor dem wilden Wüten der Aufrührer zu retten, auf die Station. Unter ihnen befand sich auch die halb zu Tode gehetzte Frau des ermordeten Farmers Lange mit ihren beiden noch lebenden Kindern. Sie war seit vier Tagen unterswegs gewesen. Ihr Mann und ihr Schwager waren von den Unmenschen mit Kirris (Keulen) totgeschlagen, das jüngste, dreizährige Kind vor den Augen der jammernden Mutter zwischen der Tür gequetscht und mit einigen Kirrisschlägen zu Boden gestreckt worden, sie selbst wurde dann durch mehrere Schläge auf den Kopf betäubt, so daß die Hereros sie für tot hielten. Auf der Flucht ernährte sie sich mit ihren beiden kleinen noch lebenden Kindern von roher Feldsoft. Nach viertägigem Umherirren unter den sürchterlichsten Qualen erreichte die Ürmste am 17. spät abends, vor Angst und Erschöpfung halb tot, die schügenden Mauern der Station.

Nachdem die notwendigsten Arbeiten zur unmittelbaren Sicherung der besetzten Örtlichkeiten ausgeführt waren, beschloß Oberseutnant v. Zülow, bereits am 19. zur Erkundung und Sicherung der Bahn nach Windhul mit der Feldtruppe in dem geseckten Eisenbahnzuge eine Fahrt dorthin zu unternehmen. Aber schon nach kurzer Zeit mußte diese eingestellt werden, da das Geleise auf weite Entsernung ausgerissen und vor allem die hölzerne Eisenbahndrücke durch Abbrennen einzelner Joche zerstört worden war. Gegen die nunmehr den Zug angreisenden Herros ließ Oberseutnant v. Zülow dessen Besatung ausschwärmen. Während des Gesechts, das sich außerhald des Ortes entspann, wurde dieser selbst nach allem Brauchbaren, vor allem nach Lebensmitteln, Munition und Lazarettbeständen abgesucht. Bei dieser Gelegenheit wurde auch alle am Platze besindliche Munition sowie eine große Opnamitmenge, deren Vorhandensein dem Feinde dis jetzt entgangen sein mußte, nach der Station gerettet.

Am 20. Januar machte Oberleutnant v. Zülow den Bersuch, mit dem Panzerzuge in der Richtung auf Karibib vorzudringen, um hierdurch die Berbindung mit Swakopmund wiederzugewinnen. 8 km westlich Waldau wurde jedoch eine etwa 20 m lange Eisenbahnbrücke zerstört vorgefunden. Bei dem Bersuch, sie wiederscherzustellen, kam es mit den angreisenden Hereros zu einem sehr heftigen Gesecht, in dem die 70 Mann starke Besatung des Zuges vier Tote und vier Verwundete einbüste, während die Hereros allein 50 Tote auf dem Platze ließen.

In der nächsten Zeit wurden fast täglich weitere Auftlärungs= und Patrouillen= gänge unternommen, besonders in der Richtung nach Osona hin, von wo aus man Hilse erwartete. Am 22. sah man in der Richtung Windhult mehrmals starke Rauch= wolken, auch hörte man geschützdonnerähnliches Getöse; die sosort in der Stärke von 100 Mann ausrückende Feldtruppe besetzte die wichtigsten Punkte in dem Borgelände nach Windhult zu, kehrte jedoch mit Einbruch der Dämmerung wieder nach Okahandja zurück; nur ein Posten wurde auch während der Nacht süblich des Ortes belassen; von der erwarteten Unterstützung war immer noch nichts zu sehen. Am folgenden Tage rudte die Truppe wieder aus und befette die bei Ofona liegenden Barmertlippen, die einen weiten Ausblid nach Bindhut geftatteten; faum war bie Stellung eingenommen, als etwa 70 zum Teil berittene, in beutsche Uniform gekleibete Hereros, die erst beim Näherkommen als Jeinde erkannt wurden, trot lebhaften Jeuers zwei in der Flanke liegende überragende Ruppen besetzten und von hier die Truppe unter Feuer nahmen. Da trot vierstündigen Bartens von einer heranrudenden Berftartung wiederum nichts zu entbeden mar, und die Truppe in Gefahr geriet, von ben Bereros umgangen und abgeschnitten zu werben, jog fie fich gegen Abend ohne Berlufte wieber nach Ofahandja zurück.

Während ber Unternehmungen der Felbtruppe hatte die Besatzungstruppe die Berftartungsarbeiten ziemlich ungeftort fortgefest. Der Ort war jest bereits fo ftart befestigt, daß mit Zuversicht ben weiteren Greignissen entgegengesehen werben tonnte. Eine Gefahr für die Behauptung des Blates bestand nicht mehr.

Wie ernft und richtig die Bedeutung bes Aufftandes von Anfang an eingeschät wurde, geht aus einer Tagebuchaufzeichnung des Oberleutnants v. Bulow vom 19. Kanuar bervor. "Die Bereros", beift es bier, "find gut bewaffnet und haben reichliche Munition und viel Bieh und Proviant, das fie ben Beißen alles geraubt haben. - - Ein langer Feldzug wird uns also wohl bevorstehen. Ich bin jedoch der Anficht, bag ben Bereros nach bem von ihnen unter ben Beigen angerichteten Blutbabe niemals Bardon gegeben werben barf". In der Tat: das Blut ber gemorbeten Manner, bie Martern und Qualen mighandelter Frauen und unschuldiger Kinder ichrien jum hier mußte gefämpft werden, bis zur Bernichtung! Das erfannten auch die Hereros, und damit wuchs die Energie ihres Widerstandes. Gie wußten, daß fie um Leben und Eriftenz ringen mußten.

Das Gefecht am Raifer Wilhelms: berge. Dta: entfest. 28. Januar.

Die eilige Flucht ber Hereros am 27. nach dem furzen Gefecht mit ber Rompagnie Franke ließ vermuten, daß der Feind, durch bas Erscheinen ber Rompagnie erichreckt, ohne jeden Biberftand die Gegend von Ofahandja geräumt hatte. Dieje handja wird Annahme erwies sich jedoch als irrig.

Hauptmann Franke brach am 28. Januar in aller Frühe auf, in ber Absicht, die anscheinend nach Otjosasu geflüchteten Bereros baselbst zu stellen. Um bie feinblichen Späher zu täuschen, schlug er zunächst ben Weg nach Ofafango\*) ein und ließ erft etwa 2 km nordweftlich Otahandja die Spite die Richtung rechts durch bas Buschfelb auf ben Raifer Wilhelmsberg nehmen. Gie follte bem Berg gegenüber fteben bleiben, ben Marich ber Rompagnie fichern, Die, hinter ihr weggiehend, dem Bege nach Otiofasu auftrebte, und bann als Nachhut folgen; außerbem beobachtete noch eine Offizierseitenpatrouille ben Berg.

Raum hatte die Rompagnie den Weg nach Otjojasu erreicht, da entspann sich bereits bei ber Spige ein beftiges Wefecht. Auch die Seitenpatrouille mußte, von

<sup>\*)</sup> Tert-Stigge Seite 46.

lebhaftem Feuer empfangen, schleunigst umkehren. Der Berg war vom Gegner, ben man in vollem Abzuge geglaubt hatte, stark besetzt. Hauptmann Franke entwickette bie Kompagnie nach rechts, die Geschütze proten am Wege ab, die Handpferbe und bie Karren wurden in das eben durchschrittene Buschseld zurückgesandt.

Der Feind hatte außer bem 1675 m hohen, wild zerklüfteten Kaiser Wilhelmsberge auch die niedrigeren, auf dem rechten Kandu-Ufer gelegenen Höhen besetzt. Das Borgelände bot der Annäherung die denkbar größten Schwierigkeiten. Es war, wie ber Berg selbst, sehr zerklüftet und außerdem vielsach mit dichtem Haciesbornbusch



Abbildung 4.

Bahnhof Okahandja. Im hintergrund der Kaiser Wilhelmsberg.

bestanden, den die Schützen oft nur auf dem Bauche weiterrutschend durchkriechen konnten. Der tief eingeschnittene Kandu-Bach mit seinen steil abstürzenden Rändern und seinem sandigen Bett bilbete ein weiteres Hindernis beim Angriff, der nur stellenweise durch tote Winkel erleichtert wurde.

Trot dieser Schwierigkeiten wurden die Höhen des rechten Kandu-Ufers nach kurzem Feuergesecht in schnellem Anlauf genommen. Hier oben hielt Hauptmann Franke seine Schützen zunächst an, gewährte den atemlosen Leuten einige Auhe und ließ die Berbände wiederherstellen. Die Hereros hielten ihre am Berghange des linken Ulfers angelegten Verschanzungen besetz; Hauptmann Franke beschloß, den Angriff gegen diese fortzusetzen, und ließ die einzelnen Züge so nahe an das Flußbett heranführen, als dies in Deckung geschehen konnte. Bur Unterstützung des weiteren Angriffs wurde das

Gebirgsgeschütz\*) auf bem rechten Flügel ber Schützenlinie gebeckt in Stellung gebracht und begann auf 300 bis 600 m die Verschanzungen zu beschießen. Balb

Skizze des Gefechtsfeldes von Okahandja.

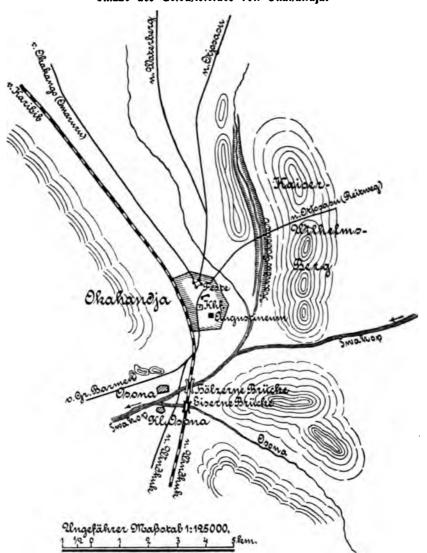

barauf schwieg das seindliche Schützenseuer, und man bemerkte, wie einzelne Hereros aus den Schanzen flohen. Das anscheinend wirksame Artillerieseuer ermög= lichte den Schützen, sprungweise über das Flußbett vorzugehen. Da sie stellenweise

<sup>\*)</sup> Das Feldgeschüt konnte megen ber Gelanbeschwierigkeiten nicht weiter verwendet werben.

bis an die Hüften in dem Triebsande des Flußlaufs versanken, war dies eine harte und zeitraubende Arbeit; es war ein Glück, daß die Kompagnie während derselben sich im toten Winkel befand und so gut wie gar nicht vom Feinde beschoffen werden konnte. An dem jenseitigen Flußrande wurde nochmals gehalten und dann begann die Ersteigung des Berges. Da das Feuer der Hereros zum Teil durch das Artillerieseuer niedergehalten und wirkungslos war, blieben die Schützen in ununterstrochenem Borgehen, nahmen eine Feldschanze nach der andern und drangen schließlich bis zum Gipsel des Berges vor. Jetzt sichen die Hereros eiligst; in den Schanzen wurden zahlreiche Tote und Verwundete gefunden, außerdem Felle, Decken, Hausrat aller Art sowie mehrere Pferde erbeutet. Man hatte offenbar das Hauptlager der Otahandja-Hereros erobert.

Als die Kompagnie schon im Begriff stand, sich wieder der Straße zuzuwenden, erhielt sie nochmals von einigen Bergspitzen Feuer und verlor hierbei zwei Berswundete. Der Feind wurde indessen auch von dort bald verjagt und sich eiligst in östlicher Richtung; die Kompagnie wurde dann am Fuße des Berges bei dem Feldsgeschütz gesammelt.

In heißem sechsstündigen Kampse war der Feind geworsen; er gab die Umgegend von Okahandja endgültig preis. Erst jetzt konnte der Ort in Wahrheit als entsetzt gelten. Die Kräfte der Mannschaften waren aufs äußerste erschöpft, so daß an eine Fortsetzung des Marsches nicht zu denken war. Hauptmann Franke blieb daher bei Okahandja; die Rompagnie hatte drei Verwundete gehabt. Über das Berhalten seiner Untergebenen während des Kampses berichtet Hauptmann Franke:

"Daß es trot ber formidablen Stellung gelang, ben Sieg zu erringen und die Leute in der Hand zu behalten, wurde nur ermöglicht durch die vorzügliche Haltung von Offizieren und Mannschaften und die ausgezeichnete Feuerdifziplin."

Die geringe Wirkung des feindlichen Feuers erklärt sich nach ber Ansicht bes Hauptmanns Franke baburch, daß die Hereros mit ben in ihren händen befindlichen Gewehren 88 damals noch nicht umzugehen wußten und meist viel zu hoch schossen.

Am folgenden Tage wurde die feindliche Stellung durch Mannschaften der Besatung von Okahandja nochmals durchsucht, ohne daß indessen vom Feinde noch jemand angetroffen worden wäre. Aus dem Zustande des Lagers ließ sich erkennen, mit welcher Hast die Hereros gestohen waren; ihre Spuren sührten nach Norden und Nordosten. Am 30. Januar rückte Hauptmann Franke nach Otjosasu in der Hossinung, dort den Gegner noch einmal stellen zu können. Der Ort war jedoch vollständig verlassen. Nachdem die Hererohütten niedergebrannt worden waren, wurde nachmittags der Rückmarsch nach Okahandja angetreten.

Am 31. Januar setzte Hauptmann Franke ben Vormarsch längs ber Bahn auf Karibib fort, woselbst er am 2. Februar eintras. Der Keind wurde nirgends mehr

angetroffen. Somit war die Gisenbahn wieder in der hand ber Deutschen, fahrbar war indessen zunächst nur die Strede Windhut-Dtahandja.

Hauptmann schiert auf Raribib. Dmaruru weiter. 31. Januar.

In Karibib fand Hauptmann Franke die Lage verhältnismäßig friedlich und ben Franke mar: Blat felber nicht bedroht, die Kompagnie konnte beshalb sofort auf Omaruru weitergeben. Hauptmann Franke hoffte, auch biefe Station allein mit feiner Rompagnie entseten zu können; er beschloß baher, am folgenden Tage, bem 3. Februar, ben Maria nach Norben anzutreten. Gin Teil ber von Bindhut mitgenommenen Mannichaften bes Beurlaubtenftandes murbe auf ihren Bunich wieder nach bem hauptort entlaffen und durch Freiwillige der Besatzung von Karibib ersett. Es fehlte indes ein Führer für die Artillerie. Da erbot sich ein Ingenieur der Otavibahn, namens Leutenegger, ber ichweigerischer Artillerieoffigier war, freiwillig gur Übernahme diefes Kommandos. Hauptmann Franke willigte ein und hat, wie er schreibt, "bies nie bereut"; der neue Führer der Artillerie leiftete überall den Deutschen treue und bewährte Waffenbrüdericaft. Die Ausrudestärke ber Kompagnie stellte fic nach biesem Austausch auf sieben Offiziere, zwei Arzte, 126 Mann mit einem Kelb- und einem Bebirgegefdut fowie einem Ochsenwagen.

3. Februar.

Um 4 30 nachmittags wurde ber Marich angetreten und bis 5 km nörblich Etiro fortgefett, wo an einer Überficht gewährenben Stelle gelagert wurde. Auf bem Mariche hatte man von den Hereros nichts gesehen, wohl aber zeigten verschiedene Spuren, unter anderem eine völlig ausgeplünderte Farm, bag bie Bereros auch bier ihr Berftörungswerf geübt hatten.

Die Rom-

Um folgenden Tage wurde um 4 30 morgens wieder angetreten und Djombimpagnie trifft bambe erreicht, wo die Werften des Hererohäuptlings Manasse durchsucht und leer ein und greift gefunden wurden. Hauptmann Frante hoffte, daß das bloße Erscheinen seiner Kompagnie bie Belagerer den Omaruru-Bereros gurcht einjagen und fie wieder beruhigen wurde. Um ben Gingeborenen bas Erfennen feiner Berfon zu erleichtern, legte er eine weiße Rorduniform an und ritt seinen im gangen Begirf Omaruru befannten Schimmel.

> Als die Rompagnie gegen 900 vormittags auf etwa 1500 m an bas Saus Manasses\*) herangekommen war, erblidte man im Grunde öftlich des Beges eine große Biehherbe, die von ihren Wächtern eiligst nach Norben weggetrieben wurde. Zur Feststellung ber Ursache hiervon wurde ber Bug bes Oberleutnants v. Rathufius nach rechts hin entsandt, er war aber nur wenige hundert Meter geritten, als er Feuer erhielt. Rurg nach dem Abbiegen bes Zuges Rathusius hatte bie Spite unter Oberleutnant Griesbach bas haus Manasses erreicht und einige hereros beobachtet, die mit ihrem Bieh nach Often flohen. Sie bog, biefen folgend, vom Bege ab, während gleich= zeitig auch von vorn aus der Richtung von Omaruru einige Schuffe fielen. Dies veranlafte Hauptmann Frante, der bisher durch bas beginnende Gefecht bes Juges Nathufius in Anspruch genommen war, nach vorne zu galoppieren. Er fant bei Manaffes Saus

<sup>\*)</sup> Tert: Stigge Seite 49.

seine Spitze nicht mehr vor, dafür eröffneten jetzt die Hereros auf das große weiße Ziel, das der Hauptmann und sein Schimmel boten, ein heftiges Feuer. Es war tlar, daß die Kompagnie nicht ohne ernsten Kampf nach Omaruru gelangen konnte.

Skizze des Gefechtsfeldes von Omaruru.



Die Hereros waren offenbar durch das Eintressen ber Kompagnie überrascht worden. Ihre unberittenen Späher hatten die Meldung von dem Anrücken der Kompagnie nicht schnell genug zurückbringen können, doch hatte eine größere Abteilung unter Titus Mutate noch rechtzeitig etwa 1000 m südöstlich der alten Station am

Rande des kleinen Nebenriviers Stellung nehmen können. Auch die Häuser auf dem hoben rechten Ufer des Omaruru waren besetzt. Hauptmann Franke erkannte, daß er starke Hererobanden sich gegenüber hatte. Tatsächlich stand der Kompagnie, wie später sestellt wurde, hier eine mehr als zehnsache Übermacht gegenüber. Das Gelände war der Verteidigung überhaupt und der Fechtweise der Eingeborenen im besonderen ganz außerordentlich günstig. Gine Menge einzelner Felsblöcke und größerer natürlicher Steinschanzen gab den Hereroschützen Gelegenheit, aus fast völlig sicheren Feuersstellungen den Angreiser zu beschießen. Dessen Geschütze konnten den Schwarzen





Belände am Nebenrivier bei Omaruru.

hingegen hinter solchen Deckungen nicht viel anhaben. Auch mußte ber Ungriff, wenngleich hier und bort einzelne Felsblöcke und Busche einigen Schutz gewährten, immer wieder offene Stellen ungebeckt überwinden.

Die Roms pagnie ents widelt sich bei bem Hause Wanasses.

Hauptmann Franke war, nachdem er sich überzeugt hatte, daß Manasses Haus leer war, zurückgeritten und hatte den entsandten Zug des Oberleutnants v. Nathusius bereits wieder bei der Kompagnie vorgesunden. Die Biehwächter waren nach furzem Kamps gestohen und hatten ihre Herde in den Händen der Deutschen gelassen. Hauptmann Franke ließ jetzt die beiden Geschütze unter dem Leutnant Leutenegger in Höhe des Manasseschen Hauses aufsahren und entwickelte außer dem Rest des Spitzenzuges noch den 1. und 3. Zug zu beiden Seiten des Anmarschweges, während der 4. Zug (Nathusius) als Bedeckung beim Troß zurücklieb. Zur Führung des Feuerkampses konnte kaum die Hälfte der Mannschaften versügdar gemacht werden,

ba außer ber Wagenbebeckung zahlreiche Mannschaften auch als Pferbehalter, Sanitäts= personal und bei ben Geschützen unentbehrlich waren.

Es entspann sich sofort ein lebhaftes Gefecht. Obwohl Schützen wie Geschütze gutes Schutzselb hatten, war ein durchichlagender schneller Erfolg gegen die vorzüglich einsgenisteten Hereros nicht zu erzielen. Auch hier schoß der Gegner vielfach mit erbeuteten Gewehren 88, nur da und dort zeigten Rauchwöltchen den Standpunkt der seindlichen Schützen an.

Während sich die Kompagnie am Manassehause entwickelte, war die dem 2. Zuge (Griesbach) entnommene Spite immer weiter nach rechts vorgegangen und völlig außer Berbindung mit der Kompagnie gefommen. Der 2. Bug felbst bildete unter Suhrung bes Bizewachtmeisters d. R. Frhrn. v. Erffa am rechten Flügel in fehr gunftiger Stellung eine vorgebogene Flante. Hauptmann Frante, ber auf bas Drängen bes Artilleristen Reichelt, der bei ben hinter bem Manaffeschen Sause gededt haltenden Bropen ftand, feinen weißen Rod mit bem grauen bes Mannes getauscht hatte, ging nun bie ganze Front entlang, um fich von der Lage überall perfonlich zu überzeugen. Er ertannte, bag, wenn man ben hartnäckigen Widerstand bes fast unsichtbaren Begners brechen wollte, es notwendig fei, ihm vor allem näher auf ben Leib zu ruden, und befahl baber fprungweises Borgeben bes 1. und 3. Ruges, mahrend ber 2. Rug liegen bleiben und feuern sollte. Gebedt burch bas Schnellfeuer biefes Ruges, machte ber in ber Mitte befindliche 3. Bug unter Leutmant Leutwein einen Sprung von 300 m, bann folgte der linke Flügelzug unter Leutnant Frhrn. v. Wöllwarth. Während ber Sprung des 3. Zuges ohne jeden Berluft gelang, verlor ber 1. Zug seinen tapferen Führer und zwei Mann, ba bei beffen Sprung bie Feuerunterftutung ausgeblieben war, weil bas Kommando hierzu nicht burchgedrungen war.

Als ben Leutnant v. Wöllwarth das tödliche Geschoß tras, kniete gerade der Wachtmeister der Kompagnie, Wesch, neben ihm. Mit einem markerschütternden Wutsschrei: "Die Schuste haben mir meinen Leutnant erschossen", sprang der helbenmütige Mann hinter der deckenden Klippe hervor, und vor Kampswut brennend und mit blutunterlausenen Augen stürzte er allein vor, um sich auf den Feind zu wersen. Doch der in unmittelbarer Nähe liegende Hauptmann Franke sprang eiligst mit einigen Leuten herbei, um den Rasenden sestzuhalten und niederzudrücken; sonst wäre es auch um diesen Braven geschehen gewesen, der "eine wahre Mutter" der Kompagnie war, und der stets und besonders in diesen letzten Tagen, die gerade von ihm fast Übersmenschliches sorderten, seinen Hauptmann mit nie erlahmender Tatkrast unterstützt hatte. Bei aller Fürsorge sür seine Untergebenen sührte Wachtmeister Wesch ein eisernes Regiment in der Kompagnie, bei der er ebenso gefürchtet wie beliebt war. Für Wesch gab es keine Anstrengung, die zu groß war, und seine Tapferkeit grenzte an Tollfühnheit.

Die Hereros werben aus ihrer ersten Stellung verjagt.

Anzwischen arbeiteten sich bie brei Buge abwechselnb springend und feuernd immer näher an die feindliche Stellung heran. Als die Hereros die Kompagnie, die jest bie Seitengewehre aufpflanzte, immer naber auf fich zutommen faben, zogen fie beim Anblid ber gefürchteten Seitengewehre boch vor, beizeiten bas Beite zu suchen. Erft einzeln, bann immer gablreicher raumten fie ihre Stellungen und gingen über ben fleinen Rivier gurud. Gingelne Bereros, die ausharrten, wurden in ben Schangen selbst überrascht und nicbergemacht. Die Kompagnie wollte mit ben brei entwickelten Rügen ben fliehenden Feind über ben kleinen Rivier hinaus verfolgen, doch Sauptmann Franke erkannte noch gerabe gur rechten Beit, bag bie jenseitigen Boben von Bererobanden ftart befett maren. Er hielt beshalb die Rompagnie in ber genommenen Stellung fest und befahl mit lauter Stimme, daß zunächst alles liegen bleiben solle. Er selbst begab fich nach rudwärts, um die Artillerie und den beim Troft befindlichen Rug Nathufius beranguholen, und, mit biefen Rräften vereint, ben Angriff auf bie zweite Stellung bes Reindes burchzuführen. Der Aug Nathufius mar jedoch, mit ber Front nach Guben, in ein heftiges Gefecht gegen Bererobanben verwidelt worben, bie anscheinend bas ihnen zu Beginn bes Rampfes abgenommene Bieh wiebererobern wollten. Hauptmann Franke führte daher nur die beiden Gefchute nach vorwarts in die neue Stellung und ließ sie bie vom Jeinde ftart befestigten und befesten Steinschanzen, später Müllerschangen genannt, unter Feuer nehmen. Als er wieber nach vorne zur Kompagnie galoppierte, bemertte er im Borbeireiten ben armen, fcwerverwundeten Wöllwarth in ber prallen, glübenben Sonne liegen; fcnell fprang er vom Bjerbe, um feinen lieben Freund und Rampfgenoffen, ber bie furchtbarften Schmergen ausstand, ein wenig zur Seite in ben Schatten einer bedenben Rlippe gu tragen und ben halb Berichmachtenben mit einigen Schlud Baffer zu erquiden. Auf feine Frage, wie es ihm nun ginge, antwortete Bollwarth mit ermattenber Stimme und boch leuchtenden Auges: "Ud, lieber Berr Dauptmann, um mich ift's jest gleich: wenn wir nur hineinkommen in die Feste!"

Doch länger durfte der Hauptmann nicht bei seinem sterbenden Freunde weilen, ihn riesen neue Taten: der Angriff gegen die zweite, noch stärkere Stellung bes Feindes auf dem anderen User des Riviers.

In diesem Augenblick erhielt die Kompagnie völlig unerwartet eine willsommene Unterstützung. Der den Befehl in Omaruru führende Stabsarzt Kuhn hatte, ebenso wie der Oberleutnant v. Zülow in Ofahandja, seine Mannschaften in eine Besatzungs- und eine Ausfalltruppe eingeteilt. Die Ausfalltruppe bestand aus den 24 gewandtesten Mannschaften unter dem Feldwebel Müller. Als das Feuer der Kompagnie Franke der eingeschlossenen Besatzung die nahende Hilfe verkündete, entsschloß sich Stabsarzt Kuhn, unverzüglich einen Aussall aus der Kaserne gegen den Mücken der Hereros zu unternehmen. Doch in diesem Augenblick traf die Meldung ein, daß starke Hererobanden vom Norden her im Borrücken gegen die Kaserne seien. Der

Kanonendonner aus der Richtung des Manassehauses nahm an Heftigkeit zu. Es galt, einen schnellen Entschluß zu fassen. Stabsarzt Kuhn hielt wegen der von Norden her drohenden Gefahr sein Berbleiben mit einem Teil der Besatung in der Kaserne sür notwendig; alse übrigen irgend entbehrlichen Leute schiefte er unter Feldwebel Müller sosort in den Nücken der dem Kampse gegen die Kompagnie Franke zueilenden Hereros. Seitwärts der Straße nach Karibib vorgehend, stieß Feldwebel Müller unweit des Nebenriviers auf die Hereros, welche bereits im Kampse gegen die Kompagnie Franke standen. Eine stärkere Hereroabteilung, die sich dem Ausfall-





Klippen südlich des Kindschen hauses.

kommando entgegenwarf, überschüttete bieses mit einem heftigen Feuer. Allein bessen ungeachtet stürmte Feldwebel Müller mit seiner kleinen Truppe mit aufgepslanzten Seitengewehren gegen den Feind vor, warf ihn zurück und drang mit wahrem Heldenmut in ununterbrochenem schnellen Anlauf gegen die stark besetzte Stellung auf dem rechten User des Nebenriviers vor. Der Feind räumte diese in wilder Flucht unter Zurücklassung von 17 Toten. Feldwebel Müller fand an der Spitze der stürmenden Truppen den Heldentod. An seiner Stelle übernahm Feldwebel Götte die Führung der Ausfallabteilung und vereinigte sich mit der inzwischen über den Rivier vorgekommenen Spitze unter Oberleutnant Griesbach.

Hauptmann Frante brangte unverzüglich ben fliehenden Hereros mit ben brei

am Rindichen Hause.

erften Rügen sowie ben beiben Geschüten über ben Rebenrivier bis in die Nähe ber alten Station nach. Dier zwang erneutes beftiges Reuer zum Salten. Die Bereros hereros hatten in ben Rlippen sublich bes Rinbichen Webaudes erneut Stellung genehmen eine nommen, und zum britten Male mußte die Kompagnie zum Angriff ichreiten. britte Stellung neuem begann ber Feuerkampf. Die Büge waren jedoch in dem klippenreichen Gelande fo zersplittert, bag die Subrer ihre Leute nicht mehr überjeben konnten und an eine Leitung bes Zeuers nicht mehr zu benten mar. Dehr und mehr lofte fich bas Gefecht in Gingeltämpfe auf, in benen die perfonliche Bewandtheit und Schieffertigfeit bes einzelnen ben Ausschlag geben mußten. Besonders taten sich hierbei der Sergeant Taute sowie der Schießunteroffizier, Sergeant Pruß, hervor, welch letterer fein tapferes Vorwärtsfturmen mit bem Leben bezahlte. Nicht minder zeichneten fich burch Entschlossenheit und Mut die Reiter Dielte, Jegliewsti und der Kriegsfreiwillige, Oberlandmeffer Joergens, aus.

> Rett versuchten die Schwarzen einen Borftoß gegen die rechte Flanke ber dunnen Schügenlinie. Es gelang ihnen, bis auf 30 m berangutommen, als bie mit ber Spige vereinigte Ausfalltruppe unter Oberleutnant Griesbach von rudwärts herankam und fie nach turgem Gefecht wieber verjagte. Daraufhin gewann bie Abteilung Griesbach wieder ben Anschluß an ben rechten Flügel ber Kompagnie. Der Biderstand, ben bie Schuten bei biefem britten Ungriff fanden, war außerorbentlich gab. Unter bem Schute bes Artilleriefeuers begann Die Kompagnie indeffen von neuem vor= Die Wirfung ber Geschütze war jest vorzüglich bant ber rubigen und ficheren Leitung burch ben ichmeigerischen Leutnant Leutenegger, obwohl diefer mit ben beutiden Verhältniffen nicht vertraut war und bier in feinem erften Gefechte Wirffame Unterstützung fand die Artillerie burch bas gegen ben Rücken ber hereros gerichtete Feuer des Stationsgeschütes, das in das Gefecht eingriff, sobald erkannt war, daß ber von Norden gemelbete Zeind bem Gefecht gegen bie Kompagnie Frante zustrebte.

> Auf beren linkem Flügel gelang es bem Wachtmeifter Weich mit feinen Leuten, ben Feind aus ben Felbschanzen am Omaruruflugbett herauszuschießen und badurch ben linfen Rlugel por weiterer Befahr ju fichern. Begen ben rechten Rlugel verfuchten bie Bereros einige Reit fpater von neuem einen umfaffenden Borftog, ber bant dem fühnen und entschlossenen Berhalten des Oberleutnants Griesbach glücklicherweise wiederum rechtzeitig von ber Spite und der Ausfallabteilung zurudgewiesen wurde. Oberleutnant Griesbach murbe hierbei vermundet.

> Allein trot biefer Erfolge begann die Lage ber Kompagnie fritisch zu werben. Beift brannte die Sonne von wolfenlosem himmel hernieder, die Leute hatten fo gut wie nichts gegeffen, das Baffer und die Munition wurden knapp. Die Kräfte der feit feche Stunden in ichwerem Rampfe ftebenden Truppe begannen nachaulaffen. Rest brobte eine neue ernfte Befahr.

hinten am Manaffehause ftand ber Bug Nathusius im schweren Gefechte gegen überlegene Hererobanden, bie gegen ben Ruden ber Rompagnie vorgehen wollten. icheibenbe Ans Der Führer selbst war verwundet worden und hatte burch Leutnant 3. D. hauber erset werden muffen, der bisher den Troß geführt hatte. Letterer war der Kom= pagnie nachgerudt und hielt wenige hundert Meter hinter dieser in Dedung. Bom rechten Flügel tam die Meldung, daß die mehrfachen Borftoge ber Bereros zwar zurud= gewiesen seien, die Lage jedoch schwierig ware, ba ber guhrer, Oberleutnant Griesbach, fcmer verwundet sei. Das feindliche Reuer gegen die Schüten in ber Front nahm an Beftigfeit zu. Den Geschüten mar die Munition ausgegangen; fie mirtten nur noch burch bie Furcht, die allein ihr Anblid bem Jeind bamals noch einflöfte. Das Wasser war zu Ende, die Leute hatten nicht einen Tropfen mehr. Die hite und ber Durft steigerten fich faft bis zur Unerträglichkeit. Die Berlufte nahmen zu.

hauptmann Franke erkannte, daß die Lage auf die Dauer unhaltbar sei und nur eine raiche und fühne Tat Rettung bringen fonnte. Das beste Mittel, dieser gefährlichen Lage ein Ende ju bereiten, ichien ihm ein Sturmangriff gegen ben Feind in ber Front. Aber in biefem Augenblid, es war gegen 1200 mittags, ichien ein neuer Anschlag bes Feindes gegen bie linke Flanke zu broben. Das Borfturgen gahlreicher Hereros aus ber Richtung bes Kindschen Gebäudes ließ auf bas nahe Bevorfteben eines Angriffs von biefer Seite ichließen. Sofort murbe bas Feuer gegen bas Gebäude aufgenommen. Plöglich ertonte aus jener Richtung ein lautes breifaches hurra aus beutschen Rehlen, und man erkannte jur allgemeinften Uberraschung, daß das Gebäude von einer deutschen Abteilung besetzt war. Ruhn hatte von der Kaserne aus gegen 1100 vormittags das Borgehen der Kompagnie gegen die alte Station und ihre schwierige Lage erfannt. Sofort raffte er alles, was er an wehrfähigen Leuten aufbringen fonnte, jufammen, um gegen ben Ruden ber Bereros vorzugeben. An ber Spite von nur 12 Mann, 6 Beifen und 6 Eingeborenen, brang er unter Mitnahme bes alten Stationsgeschütes in ber Richtung auf bie Rlippen fublich bes Kindschen Gebaubes vor und suchte hier bas Geschütz in Stellung zu bringen. hierbei brach jedoch bie Deichsel ber Brote entzwei, so bag bas Auffahren unmöglich murbe. Stabsarzt Ruhn entschloß fich nun, die bas Rindsche Bebäude und die anliegenden Klippen bejett haltenden Bereros zu verjagen, um von bier aus ben mit ber Rompagnie im Rampfe liegenden Gegner zu beschießen. Rach turgem Reuergefecht fturmte er mit seiner fleinen Schar gegen ben Zeind vor, ber unter Burudlaffung von mehreren Toten eiligft bas jenseitige Flugufer ju gewinnen suchte. Die kleine Truppe besetzte nun die genommenen Klippen und eröffnete bas Reuer gegen Ranke und Ruden ber Aufftandischen. Doch plotlich erhielt fie lebhaftes Keuer von dem linten Flügel der Rompagnie - glücklicherweise ohne Berlufte gu erleiben, ba fofort alles hinter ber Dedung verschwand. Stabsgrat Ruhn hatte in ber Meinung, fich burch fein Geschütz am beften bemertbar machen ju fonnen,

Der ent= griff.

in ber Gile feine Flagge mitgenommen. Best ließ er, um ber Rompagnie ihren Brrtum begreiflich zu machen, ein fraftiges, breifaches hurra ausbringen. Das balf: das Feuer wurde sofort eingestellt.

hauptmann Frante brachte nunmehr feinen Entschluß, jum Sturm zu fcreiten, unverzüglich zur Ausführung. Er rief ber Schütenlinie ben Befehl zu, Sturme angutreten. Sei es, daß die Mannichaften zu ericopft maren, fei es, bag ber Befehl in ber weit zerftreut liegenben Schutenlinie nicht weitergegeben murbe, gleichviel, er wurde nicht sofort allgemein befolgt. Da schwang fich Sauptmann Franke auf seinen Schimmel, sprengte hoch zu Rog vor die Front und wollte allein auf ben Reind einbringen. Diese hinreißende Tat gundete; wie mit einem Schlage erhob sich die gange Linie, begeistert und mit lautem Hurra folgte die 2. Keldtompagnie ihrem geliebten Suhrer, allen voran die Gefreiten Rufchte und Beffo. Dem todesmutigen Anfturm ber tapferen Männer hielt ber Beind nicht ftanb. Seine bis iest so gabe Wiberftandefraft brach zusammen; er floh in nordweftlicher Richtung über den Omaruru-Fluß, noch wirtsam beschoffen von der Abteilung Rubn. war wie ein Bunder, daß ber Hauptmann, obwohl bie Bereros ihn und feinen Schimmel mit einem letten mörberifchen Feuer überschüttet hatten, samt feinem Pferbe unverlett geblieben war. Das Gelingen bes Sturmangriffs war nicht jum wenigsten bem rechtzeitigen Gingreifen ber Abteilung Ruhn zu banten, wie überhaupt die Umficht und Tattraft, die Stabsarzt Dr. Ruhn und ber tapfere Feldwebel Müller sowohl bei ber Belagerung wie bei bem Gefecht an ben Tag gelegt hatten, fehr wesentlich zu bem Befamterfolg beigetragen haben.

Da der Zeind in alle vier Winde auseinandergestoben mar, murbe eine wirksame weitere Berfolgung unmöglich. Sauptmann grante beschloß baber, mit feinen außerft erschöpften Leuten in Omaruru zu bleiben. Die Kompagnie und bie Abteilung Ruhn erreichten ohne weiteren Kampf gegen 200 nachmittags bie Raferne, wo eine halbe Stunde später auch Leutnant Sauber mit bem 4. Auge und bem Trok einrudte. Er hatte ben heftig vorbrangenben, fehr überlegenen Bereros gegenüber einen barten Stand gehabt und schwere Berluste erlitten. Der Sieg der Rompagnie batte indeffen auch die ihm gegenüberftebenden Banden gezwungen, fich zur Rlucht zu wenden. Damit endete biefer schwere Rampf: Omaruru war aus gefahrvoller Lage befreit!

Die Ergebniffe

Den Hereros hatte biefer Schlag einen folden nachhaltigen Gindrud gemacht, bes kampfes. baß fie bie Umgegend von Omaruru vollständig und endgultig aufgaben. Ihr Berluft wird auf rund 100 Röpfe geschätt. Auf deutscher Seite waren sechs Mann gefallen, brei Offiziere — die Oberleutnants v. Nathufius und Griesbach sowie Leutnant Frhr. v. Wöllwarth-Lauterburg — und zwölf Mann verwundet, hiervon entfielen auf bie beiben Ausfallabteilungen zwei Tote und zwei Berwundete.\*)

Bon ben Verwundeten erlagen noch zwei Offiziere und ein Mann ihren Ber-

<sup>\*)</sup> Ramentliche Berluftlifte Anlage 4.

letzungen. Während Leutnant v. Wöllwarth schon nach wenigen Tagen von seinen Schmerzen durch den Tod erlöst wurde, hatte der Oberseutnant Griesbach noch lange zu leiden. Die 2. Feldsompagnie wußte, was sie an diesen beiden Offizieren verlor. Ihr hingebendes und entschlossenes Beispiel hatte manchen Schwäckeren in heißer Stunde, als die Spannfraft zu ersahmen drohte, gehalten und zu neuer Tattraft fortgerissen. Über den Berlust des Leutnants v. Wöllwarth heißt es in dem Briese\*) eines Mittämpsers: "Die ganze Kompagnie ist tieftraurig, sie liebten ihn, den netten, flotten Kerl, alle zärtlich."

Er hatte ein warmes Herz für seine Untergebenen gehabt; wo es Anstrengungen und Entbehrungen zu überwinden gab, war er immer der erste gewesen, und wo es für seine Leute zu sorgen galt, hatte er nie an sich selber gedacht. Es war ein herzsbewegender Anblick, als die wettergebräunten, kampferprobten Männer an der Bahre ihres geliebten Führers standen und sich das frühe Grab über diesem schlichten und tapferen jungen Offizier schloß, der einen so schonen Soldatentod gestorben und der der Besten einer gewesen war!

Waren die Verluste angesichts der kleinen Zahl der Kämpfer schwer zu nennen, so waren sie dasür auch nicht umsonst gebracht. Es war ein Erfolg erzielt, wie er größer angesichts der geringen Mittel nicht sein konnte. Durch die Siege von Otahandja und Omaruru waren die erst so übermütigen Hereros, die allenthalben angriffsweise vorzugehen wagten, in die Verteidigung geworsen; es war ihnen nicht gelungen, einen der Hauptsitze der deutschen Macht in ihre Hand zu bekommen. Rechtzeitig war ihnen sühlbar gemacht worden, daß die deutsche Kraft ihnen im offenen Kampse stets überlegen war. Besonders bedeutsam war, daß durch die Versiagung der Hereros aus der Umgegend von Omaruru der gefährbetste Teil der Bahn, die Strecke Karibib – Otahandja gesichert war. Nur durch ihren Besitz und ihre schnelle Wiederherstellung wurde es möglich, daß die anlangenden Verstärfungen schnell an die entscheidenden Punkte besördert und dort dauernd mit den notwendigsten Bedürfnissen versehen werden konnten. Der Siegeszug der Kompagnie Franke ist beshalb von entscheidender Bedeutung für die solgenden Operationen gewesen.

Hauptmann Franke hat in allen seinen Berichten das Berdienst für diese Erfolge allein "der beispiellosen Tapferkeit und Hingabe seiner Offiziere und Mannschaften" zugeschrieben; "nur dem todesmutigen, über alles Lob erhabenen Schneid seiner Truppe und ihrem kaltblütig genauen Schießen sei in jedem Falle der Sieg zu verdanken". "Selten oder nie," so heißt es in dem Bericht über das Gesecht von Omaruru, "ist von den Herros mit solcher Hartnäckigkeit und Bähigkeit gekämpst worden. Heiß brannte an diesem Tage die Sonne auf die ermatteten Kämpser hernieder, die nach einem anstrengenden Anmarsch in einem fast achtstündigen Gesecht ausharren mußten! Und doch versagte keiner, den nicht ein seinbliches Geschoß zu Boden warf — eine

<sup>\*)</sup> H. a. D.

hervorragende Leistung, die nur durchgeführt werden konnte von afrikanischen Reitern, welche mehrere Jahre im Lande spstematisch an Strapazen und Entbehrungen aller Art gewöhnt waren."

Mit Recht kann man aber hinzusügen, daß die Truppe zu solchen Taten erst befähigt wurde durch das Beispiel ihres Führers, der rücksichtslos seine Person für die hohe Sache einsetzte. Wohl selten ist der Einsluß der Persönlichkeit des Führers auf die kriegerischen Leistungen seiner Truppe so sichtbar zutage getreten wie hier. Mit wie starkem Vertrauen und wie stolzen Gesühlen die 2. Feldsompagnie an ihrem Führer hing, schildert in schlichten Worten ein Unteroffizier der Kompagnie in einem Privatbriese, in dem es heißt: "Wie grenzenlos jeder an seinem Hauptmann hing, trat erst im Gesecht ganz hervor. Jeder einzelne ging unter ihm gern ins Feuer, denn er wußte genau, wenn der Hauptmann sührt, kann es gar nicht schief gehen, dann müssen wir gewinnen. Jeder einzelne wußte, daß wir ohne unseren Hauptmann nichts machen konnten. Der Hauptmann konnte Unmögliches von jedem verslangen — und jeder tat es freudig."

Das Baterland kann mit Stolz und Dank auf diese brade Truppe bliden, die es durch ihre tatkräftige und opferwillige Hingabe vor neuen schweren Berlusten bewahrt hat. Ehre gebührt auch den tapferen Berteidigern von Omaruru und Okahandja. Die Taten dieser Männer und der Siegeszug der Kompagnie Franke werden in der Geschichte unserer kolonialen Kriege für immer als leuchtende Vorbilder glänzen!





## II. Die Kämpfe an den Onjati-Bergen.

# 6. Die Cage Anfang februar und die Ereignisse bei der Ostabteilung bis jum Gesecht von Owitokorero.

leich nach dem Eintreffen der ersten Unglücksnachrichten über den Aufstand in Maßnahmen Südwestafrika waren in der Heimat Maßnahmen getroffen worden, um dem in der Heimat. so jäh überraschten Schutzgebiet in umfassender Weise Hilfe zu bringen. Als

erste Berstärtung wurde schon am 17. Januar auf Besehl Seiner Majestät des Kaisers ein Marine-Expeditionskorps mobilgemacht, das aus einem zusammengesetten Marine-Infanterie-Bataillon, einer Maschinenkanonenabteilung, einer Sanitätskolonne und einem Proviant- und Materialiendepot bestehen und 23 Offiziere, fünf Ürzte und Beamte und rund 600 Mann sowie acht Maschinenkanonen zählen sollte. Schon vier Tage später, am 21. Januar, konnte das Expeditionskorps, dem sich der zur Bersügung des Gouverneurs gestellte Major v. Estorff anschloß, auf dem Dampser "Darmstadt" unter dem Besehl des Majors v. Glasenapp die Ausreise antreten. Schwierigkeiten entstanden bei dieser plöglichen Inanspruchnahme für die Marine-Infanterie nur insofern, als infolge vielsacher Abkommandierungen die Zahl der verssügdaren ausgebildeten Leute trotz dreijähriger Dienstzeit so niedrig war, daß zahlreiche Rekruten nach Afrika mitgenommen werden mußten. Zur gemeinsamen Führung des Expeditionskorps wurde ein besonderes Kommando gebildet, an dessen Spitze der seitherige Inspekteur der Marine-Insanterie, Oberst Dürr, trat und das in kurzer Reit folgen sollte.

Auch die Berstärkung der Schutztruppe wurde sofort in die Wege geleitet. Zunächst ging gleichzeitig mit dem Marine-Expeditionstorps eine Abteilung Eisenbahntruppen, bestehend aus zwei Offizieren und 60 Mann unter Führung des Oberleutnants Ritter, nach dem Schutzgebiet ab. Ferner ordnete Seine Majestät der Kaiser die Verstärkung der Schutztruppe um 500 Mann, sechs Feldgeschütze 96, vier 5,7 cm Schnellseuergeschütze,\*) eine 3,7 cm Maschinenkanone und sechs Maschinengewehre an. Diese Verstärkung, die nach den organisatorischen Bestimmungen für die Kaiserlichen

<sup>\*)</sup> Dies waren die seinerzeit aus dem Schutgebiet zur Instandsetzung in die heimat gesandten.

Saugtrupren burch Ginnellung tropendienftiabiger Offigiere und Mannichaften aller teutiden Rontingente auf Grund freiwilliger Weldungen gebilbet murbe, follte in zwei Staffeln abgefandt merten, bie in Berlin gufammengefiellt und eingefleibet murben. Die Ausreise wurde am 30. Januar und 2. Februar unter Führung ber Hauptleute Puter unt v. Bagensti von Samburg aus angetreten. Die Starte ber beiben Transperte mar nachtraglich noch etwas bober bemeffen worben, fie betrug gufammen 22 Cifiziere 516 Mann. In Argentinien murben 500 Pferbe und 500 Maultiere angelauft: hiervon wurden 250 Maultiere und 100 Pferde am 20. Februar als Bertransport abgefandt.

Roch vor Eintreffen ber ersten Berftarfungen batte fic bie Lage im Schutgebiete turd tas tatfraftige und erfolgreiche Eingreifen ber Kompagnie Franke wesentlich zugunften ter Deutschen verandert.") Auch die Berftellungsarbeiten an ber Bahn Eatten tant ber energischen Tätigfeit bes Personals ber Ctami-Bahngesellschaft und tem guten Better ichnelle Fortidritte gemadt, fo bag bie Bahn am 5. Februar wieber in rollem Umfang benugbar mar.

Consuffee beb Zeamports s. Mutler.

Am 3. Februar traf ber Erjattransport v. Winkler\*\*) — vier Offiziere, eir Argt, 226 Mann - in Swafopmund ein. Er wurde ichleunigft gelandet, 3. Februer. 2us zeruftet und einstweilen mit ben aus Ramerun eingetroffenen Gewehren 71\*\*\*) bemaffnet, ta tie eigenen Gewehre bes Transports tief im Schiffsraum verstaut und nicht vor Ablauf mehrerer Tage ju befommen waren. Dann murbe die Abteilung scfort mit der Bahn nach Windhuf in Marsch gesetzt, wo sie schon am 5. Februar eintraf.

> Die ursprüngliche Absicht, mit bem Detachement Binkler Gobabis ju entsetzen und tann unverzüglich fonzentrifch gegen die Onjati-Berge vorzustogen, in benen gablreiche hereros festgeftellt waren, mußte Rapitan Gubewill aufgeben, weil in ber Begend bes eben entfetten Omaruru erneut feindliche Banden erichienen waren. Das Detachement Wintler wurde deshalb nach Karibib zuruckgenommen, um nach Omaruru zu rücken. Dies erwies fich indeffen als überfluffig, weil die Bereros am 6. Februar die Begend von Omaruru endgultig verließen. Die Abteilung Winfler nahm infolgebeffen am nachsten Tage, nachdem inzwischen auch die für fie bestimmten Gewehre 88 nachgefommen waren, ben Bormarich nach bem Often wieber auf.

> Ebenso wurde ber beabsichtigte Entsat von Gobabis unnötig, weil auch hier die Bereros, offenbar infolge ber Unnaherung ber beutiden Berftartungen, am 9. Februar sich aus ber unmittelbaren Rabe ber Station gurudgezogen hatten. Sie ichienen sich indeffen nordwestlich Gobabis am Schwarzen Rossob in bedeutender Zahl zu sammeln - wie angenommen wurde, um von dort aus ihren Abzug nach Britisch= Betschuanaland zu bewerfftelligen.+)

<sup>\*)</sup> Seite 57. \*\*) Seite 17. \*\*\*) Seite 34. †) Stigge 2.

Das Marine-Expeditionstorps traf bereits am 9. Februar mittags nach schnell Das Marine und glüdlich verlaufener Fahrt in Swafopmund ein. Major v. Glasenarp übernahm Expeditions. ben Oberbefehl über sämtliche Landstreitfrafte und wurde noch an Bord ber "Darm= 9. Februar. ftadt" von Rapitan Gubewill und bem Begirtsamtmann Juchs aus Swafopmund Anordnungen über die Lage im Schutgebiete unterrichtet. Nach ben am 11. Februar von Saupt: bes Majors mann Franke aus Omaruru und von Hauptmann v. François aus Windhut eingehenden v. Glasenapp. Meldungen bestand im Begirk Omaruru feine Gefahr; über die Lage in Outjo war Ruverläffiges nicht zu erfahren: Nachrichten von der bort befindlichen 4. Schuts truppenkompagnie fehlten, da die Berbindung mit Outjo seit dem 14. Januar unterbrochen war. Die Lage um Windhut selbst war gleichfalls nicht bedrohlich; wo die von Otahandja abgezogenen Hereros geblieben maren, mar nicht befannt. vermutete fie in ben Onjati-Bergen. Stärfere Bererobanden waren hingegen fublich ber Bahn zwischen Bindhut und Otjimbingue festgestellt. Im Often wurde in ber Begend von Rehoro bie Ansammlung ftarter feindlicher Banben gemelbet, benen gegenüber fich ber im Bormarich auf Gobabis befindliche Oberleutnant v. Winkler abwartend verhalten wollte.

Diese Nachrichten bewogen Major v. Glasenapp zu dem Entschluß, mit drei Kompagnien und sichs Maschinenkanonen zuerst nach bem Norben zu ruden, mahrend eine Kompagnie und die verfügbaren Mannschaften des Landungskorps S.M.S. "Habicht" auf Otjimbingue marichieren follten, um die Gegend fublich ber Bahn vom Feinde gu fäubern. Auf bem nördlichen Operationsgebiete hoffte Major v. Glafenapp bei ichnellem Vormarich noch ben durch Hauptmann Frankes Erfolge eingeschüchterten Gegner zu faffen und mit vereinter Macht zu ichlagen. Diese Gegend lag zudem ber Eisenbahn und bem Hauptort Karibib so nahe, daß fich der Nachschub an Lebensmitteln, Schießbedarf und ben sonstigen Bedürfnissen ber Truppe verhältnismäßig einfach und leicht gestalten fonnte.

Da die See ziemlich ruhig war, konnte die Ausschiffung der Truppen trot ber ungunftigen Safenverhaltniffe bis jum 11. Februar beenbigt werben. Schwieriger als die Landung gestaltete sich indessen der Abtransport des Expeditionsforps mit der Bahn. Am 10. und 11. Februar konnte nur je ein Bug abgelaffen werben, ber je ungefähr die Balfte bes Seebataillons und ber Maschinenkanonen-Abteilung aufnahm, mahrend ein britter Bug bie Gifenbahn-Abteilung und die Sanitätstolonne nachführte. Die Jahrzeit nach Karibib betrug volle 22 Stunden, mahrend beren bie Mannichaften nur teilmeise figen konnten. Die zuerst in Karibib eingetroffene 3. Rompagnie (Haering) mit zwei Maschinenkanonen trat unter bem Befehl bes Majors v. Eftorff bereits am 11. Februar ben Marich nach Omaruru an, mahrend Major v. Glasenapp mit den übrigen Teilen am nächsten Tage folgen wollte.

Dberft Leutwein übernimmt ben Dberbefehl.

Inzwischen war jeboch am 11. Februar ber Gouverneur, Oberst Leutwein, vom sublicen Kriegsichauplage zuruckfehrend, in Smatopmund eingetroffen und hatte die Leitung der Operationen übernommen. Er war mit ber Entsendung ber 11. Februar. 3. Marine-Kompagnie nach Omaruru einverstanden, alle übrigen Teile befahl er indes in Ofahandja zu seiner Berfügung zu vereinigen.

> Der Bouverneur hatte anfänglich, als er noch fern vom Schauplate ber Ereigniffe weilte und infolge ber mangelhaften Lichtfignalverbindung nur unzureichend unterrichtet war, ben Nachrichten über die aufftändische Bewegung ber Hereros feine ernste Bedeutung beigemessen und auch nach Berlin berichtet, bag im ganbe Truppen genug zur Nieberwerfung des Aufftandes vorhanden feien. In der Beimat hatte man jedoch, wie erwähnt, an maggebenber Stelle nach ben eingelaufenen Rachrichten eine andere Auffassung gewonnen und bie Entsendung bes Marine-Expeditionstorps sowie bie Berftartung ber Schuttruppe durch die Transporte Buder und Bagensti\*) angeordnet.

> Nachdem der Gouverneur in Swafopmund näheren Einblid in die Berhältnisse gewonnen hatte, anderte er feine Unficht über bie Bebeutung bes Aufftanbes und gelangte zu einer fehr ernften Auffassung ber Lage. Er gewann ben Gindrud, bag brei größere Gruppen Aufständischer ju unterscheiben seien, die er westlich bes Baterberges, bei Otjisongati\*\*) und bei Kehoro im Diftritt Gobabis vermutete. Er war nunmehr ber Überzeugung, baß es zum mindeften aller bisber entsandten Berftartungen bedürfen würde, um des Aufstandes Herr zu werden. Demgemäß glaubte er, vor bem Beginn weiterer Operationen bas Gintreffen sämtlicher aus ber Beimat abgegangenen Berstärfungen abwarten zu müssen. Zudem hielt er, da er von den Operationen unberittener Truppen fich wenig versprach, eine zuwartende Saltung bis zum Gintreffen fämtlicher Pferdetransporte und bis jum Aufhören ber Pferdefterbe - etwa bis Ende April - für angezeigt. In diesem Sinne berichtete er nach Berlin.

> hier hatte inzwischen Seine Majestät der Kaiser den Chef des Generalftabs ber Armee mit ber Oberleitung ber Operationen betraut. Oberst Leutwein erhielt bie Beisung, die Operationen auf Outjo und Grootfontein (Rord) sobald wie möglich aufzunehmen.

> Entsprechend seiner fich später als zutreffend erweisenben Auffaffung, bag bie hereros in drei Gruppen ftanden, teilte der Gouverneur die ihm gur Berfügung ftehenden Truppen in drei Abteilungen ein.

> 1. Die Oftabteilung - etwa 200 Mann ber Schuttruppe (Ersattransport Winfler), zwei Kompagnien Marine-Infanterie (1. und 4.) und einige Geschütze unter Major v. Glafenapp - follte ben Diftrift Gobabis vom Reinde faubern, Die Grenze

<sup>\*)</sup> Seite 60.

<sup>\*\*)</sup> Am Subostfuße ber Onjati-Berge.

für flüchtende Bereros und ihre Biehherben sperren und die Berbindung mit Grootfontein aufnehmen.

- 2. Die Weftabteilung 2. Schuttruppen-, 3. Marine-Infanterie-Kompagnie und mehrere Geschütze unter Major v. Eftorff - hatte in gleicher Beise ben Diftrift Omaruru au fäubern, die Berbindung mit Outjo berauftellen und die porläufig dort noch vereinzelt stehende 4. Souttruppen-Rompagnie an fich zu gieben.
- 3. Die hauptabteilung bis jest nur aus ber 2. Marine-Infanterie-Rompagnie bestehend - sollte burch die Ende Februar zu erwartenden Berftärfungen ber Schuttruppe (Transporte Buder und Bagensti) und burch bie inzwischen aus bem Suden zurudberufene 1. Feldtompagnie und Bebirgebatterie fowie eine Bitboiund Baftardabteilung verftärkt werden und sich bei Ofahandja sammeln. Das Kommando über biefe Truppen übernahm vorläufig, bis jum Gintreffen bes Oberften Durr, Oberft Leutwein felbst. Ihre Aufgabe follte die Niederwerfung des Feindes bei Otjisongati und am Waterberge sein.

Die Sicherung der Gisenbahn und die Besetzung der Ctappenorte Swafopmund, Karibib, Otahandja und Windhut fiel dem Gisenbahndetachement, der Landungs= abteilung bes "Sabicht" und ben eingezogenen Mannschaften bes Beurlaubtenftandes gu. Die Eisenbahnmannschaften erledigten außerdem die weiteren an der Bahn erforberlichen Berftellungsarbeiten.

Die Aufgabe, die die Abteilung Glafenapp lofen follte, war nicht einfach. Die Tätigteit Die große Ausbehnung ber Grenze, ber völlige Mangel bes Landes an Silfsmitteln irgendwelcher Art, der die Truppe ausschließlich auf den schwierigen und langsamen Oftabteilung. Radidub mittels Ochsenwagen anwies, erschwerte bie Operationen außerordentlich. Der Umftand, daß nur ein gang kleiner Teil ber Abteilung mangelhaft beritten gemacht und ihr nur wenige Gingeborene zur Berfügung gestellt werden konnten, ließ es faft ausgeschloffen ericeinen, ben lanbestundigen, jum Teil berittenen Bereros, zuvorzukommen, falls fie abziehen wollten.

Der bereits am 16. Februar in Gobabis eingetroffenen Abteilung Winkler folgten bie übrigen Teile ber Oftabteilung von Bindhuf aus in zwei Staffeln.

Die 1. Kompagnie — Hauptmann Fischel — war am 13. Februar in Windhuk angelangt, hatte dort\*) sich mit Wagen und Vorräten versehen, ihre Offiziere beritten Kompagnie gemacht und einige Schutzruppenreiter zugeteilt erhalten. Sie marschierte am 14. Marsch nach über Abrahams Farm bei sehr heißem Wetter 40 km weit nach ber Schwarzen Rlippe. In der Nacht zum 15. wurden ihre zum Schutze bes Lagers aufgestellten Gefecht an ber Bosten von Hereros, mit denen Batrouillen schon während des Marsches Fühlung genommen hatten, angefallen. Es entftand eine lebhafte Schießerei in der Dunkelheit, 14. gebruar.

Die Schwarzen Rlippe.

<sup>\*)</sup> Die Borbereitungen für die Unternehmung nach Often hatte Hauptmann a. D. v. François getroffen.

bei ber bie Sicherungsabteilungen brei Tote und zwei Berwundete", hatten. Als mit Zagesanbruch bie Umgebung des Lagers abgesucht wurde, waren die Bereros verichwunden. Auch Tote oder Bermundete murben nicht gefunden. Roch bevor Melbung von biefem Gefecht abging, traf am 15. Februar ber Befehl bes Gouverneurs ein, bak bie Rompagnie vorläufig stehen bleiben sollte.

Die zweite Staffel ber Oftabteilung, ber Stab, bem als landestundiger Beirat hauptmann a. D. v. François beigegeben war, die 4. Kompagnie und 30 Souttruppenreiter unter Oberleutnant b. R. Röhler, wurde bis jum 17. Februar in Bindhul marichbereit und erreichte noch an diesem Tage Avis. Beiter zu gelangen, mar unmöglich wegen bes Berfagens ber Bagentolonne, Die trot ber furgen Begeftrede pon nur 5 km jum Teil erft acht Stunden nach der Truppe eintraf. Es zeigte fich. baf nach ben Anspruchen, die ber Krieg im Guben gestellt hatte, die noch porhandenen Treiber, Bugtiere und Bagen in jeder Beziehung minderwertig maren; abnild war es mit ben Bferben beftellt, von benen bie von bem Bataillon aus Europa mitgebrachten fich noch am brauchbarften erwiesen. Die Rolonne erreichte trop folder hemmniffe am 18. Abrahams Farm, vereinigte fich am 19. mit ber 1. Rompagnie und gelangte mit biefer zusammen am felben Tage bis nabe an Seels, von wo aus am 20. ber Marich über Otjihaenena-Orumbo auf Otjiwarumenbe fortgefett wurbe.

Die Rehoro.

Dier erhielt Major v. Glasenapp von Oberleutnant v. Winkler aus Gobabis Mahtellung am Bormittage bes 23. gebruar die Meldung, daß ber Tetjostamm\*\*) noch bei Owimenbel fich auf fango Reboro (am Schwarzen Roffob) ftehe und Oberleutnant v. Winkler von Go-28 Aebruar, babis nach Rorben marichiere, um Rehoro am 24. Februar zu erreichen. v. Glafenapp manbte fich baraufbin ebenfalls in beschleunigtem Darich nach Rordoften auf Achoro. Er gelang unter Zurudlaffung bes größten Teils ber Bagage, bie IH km lange Strede bis Reboro trot Baffermangels in 42 Stunden gurudgulegen. unter afritauliden Verbaltniffen eine febr bemerkenswerte Leiftung, die von ber großen Singabe ber Truppe ein icones Zeugnis ablegt. Leiber mar fie vergebens: Tetfo mar im leuten Angenblid in eiliger Flucht nach Rordweften entwischt.

> Die Marine-Infanterie erreichte am 26. Februar noch Owingi, wo fie in Merflhrung mit ber bis Randume, weftlich Eputire, vergegangenen Abteilung Bintler tial Dann aber mußte Dalt gemacht werben, um ben Mannicaften nach ben aroken Unftrengungen ber leuten Tage Mube ju gemabren und bie Ergangung bes ju Enbe gehenben Vebensmittelverrate abzumarten. Der Gefundbeiteguftand mar tret ber ungehenren Strapagen gu biefer Beit noch recht gut.

mitelland. Waffatt picte #11ch My. Habsuns Um festinstellen, ob weiter nordlich ein Abzug ber Hereres gegen bie Grenze

<sup>\*1</sup> Int Die Grefolbeten Buttenmuller, Mabnie und Schneiber, verwunder: Gefreiter Arnbt, Crelathat Franze

<sup>\*\*) (</sup> pluder, bem Lauptling Teye unversiedender Ineig die Percropolites.

stattfände, bilbete Major v. Glafenapy am 27, in Kanbuwe eine 80 Pferbe ftarte Ertundungsabteilung unter bem Befehl bes Oberleutnants Eggers. Diefe machte, begleitet von Major v. Glasenapp und mehreren anderen Offizieren, einen großen Ritt nach Norden, der sie über Ombataha bis zum Gifeb bei Otjinene führte. 3m gangen wurden bei febr großer hige und ungenügender Berpflegung in vier Tagen 200 km jurudgelegt. Der Jeind murbe nirgends mehr gefunden, bagegen festgestellt, baß alle Spuren auf seinen Abzug nach Westen hindeuteten.

Da ber Often offenbar vom Gegner frei und bessen Entschlüpfen in bieser Richtung nicht mehr zu befürchten war, faßte Major v. Glasenapp ben Entschluß, ben Hereros nach Westen zu folgen; benn am wirksamften wurde die Oftgrenze burch hereros nach eine energische Verfolgung bes Gegners in westlicher Richtung gesperrt. Die Aufgabe, bie Berbindung mit Grootfontein (Nord) aufzunehmen, hielt ber Führer ber Oftabteilung nicht für durchführbar. Denn Grootfontein konnte, abgesehen von der großen Ent= fernung und ben baburch entstehenden Nachschubschwierigkeiten, ohne größere Rämpfe mit ben am Omuramba-u-Omatafo fehr bicht figenden Hereros taum erreicht werden; für kleinere Abteilungen ichien bas Unternehmen baber aussichtslos. Major v. Glasenapp melbete bem Oberften Leutwein burch Boten seinen neuen Entschluß, an beffen Ausführung er unverzüglich herantrat, da durch Abwarten einer Antwort koftbare Zeit verloren gegangen ware. Bur Berhinderung bes Übertritts fleinerer Hererobanden auf englisches Gebiet murbe Rietfontein (Rord) durch 30 Mann ber Schuttruppe unter Leutnant Eymael besetz und die Besatzung von Gobabis durch einige Landwehrleute verftärkt.

Mit allen übrigen Truppen sette Major v. Glasenapp sich in zwei Kolonnen in Marich, um bis zum 15. März bie Linie Ofaiura (am Gifeb) - Efuja (am Schwarzen Rossob) zu erreichen. Er hoffte bort am beften in ber Lage zu fein, mit ber Sauptabteilung zusammenzuwirken, sobalb biese operationsbereit mar. Die 1. Rompagnie bes Marine = Aufanterie-Bataillons, eine aus ber Abteilung Binkler gebilbete Schuttruppenkompagnic unter Oberleutnant Streitwolf und die Reiterabteilung unter Oberleutnant Eggers bilbeten mit vier Geschütten und zwei Maschinengewehren bie Hauptfolonne, die von Kanduwe aus das Eputiro-Flufbett aufwärts marichieren sollte; die linke Rolonne unter Hauptmann Lieber setzte fich aus ber 4. Marine-Infanterie-Rompagnie, ber Reiterabteilung Röhler und zwei Beichugen gufammen und hatte über Reboro und bann entlang bem Schwarzen Noffob vorzugehen. Beide Abteilungen waren noch mit Lebensmitteln auf über 20 Tage verseben; ihre Berbindungen wurden unmittelbar auf Seeis verlegt. Nach Beendigung aller Borbereitungen konnte am 6. März ber Bormarich angetreten werben.

Die Ausfage eines am 7. von ber Abteilung Eggers gefangen genommenen Kaffern erwedte die Hoffnung, Tetjo noch bei Ofandiesu, etwa 40 km norböstlich Etuja, zu fassen, doch fand bie am 8. nach beschleunigtem Marsch bort eintreffende

Major v. Glasenapp folat ben Westen. 6. Mära.

Hauptkolonne den Ort verlassen. Sie traf bagegen hier die linke Kolonne, die wegen der schlechten Wegeverhältnisse im Nossobtale ebenfalls über Otandjefu marschierte. Um 10. jesten beibe Abteilungen ben Bormarich, ber unterbeffen die Ruftimmung bes Gouverneurs gefunden hatte, auf Otatjeru und Etuja fort. Die Hauptfolonne erreichte am 11. März Otatjeru und am 12., zahlreichen Bieh- und Karrenspuren folgend, Onjatu. Da die Beisungen des Gouverneurs bereits mit einem Abmarich ber Hereros nach bem Waterberge rechneten, erhielt die am 11. März in Etuja eingetroffene linke Kolonne ben Befehl, nach Onjatu heranzukommen, woselbst die Hauptabteilung halt gemacht hatte, um ihre Antunft und die eines im Anmarsch über Gobabis befindlichen Lebensmitteltransportes abzuwarten und ber Infanterie und ben Gespannen einige Rube zuteil werben zu laffen. Die entstebenbe Bause gebachte Major v. Glasenapp zu gründlicher Aufklärung zu benuten.

Das Gefecht rero. 13. Mära.

Er bestimmte hierzu die berittene Abteilung, die indes nur noch zwei Offiziere und bei Owitoto: 35 Mann ftark war, da ihr Pferdebestand unter den Anstrengungen der letten Bochen fehr gelitten hatte. Bu ihrer Berftärfung nahmen beshalb ber Stab und mehrere berittene Offiziere an ber Unternehmung teil; auch ein Maschinengewehr, ein Argt und eine mit einem Sanitätsunteroffizier und fieben Seefoldaten besetzte Ochsenkarre murben zugeteilt. Im gangen maren es elf Offiziere, 38 Reiter und acht Mann zu Rug, mit benen Major v. Glasenapp bie Erfundung unternahm. Seine Absicht mar, fest= zustellen, ob weftlich und subweftlich von Onjatu noch ftartere Bereroabteilungen ftanden ober ob ber Abzug nach bem Waterberge tatfächlich ichon ausgeführt sei.

> Am 13. März 600 morgens wurde abgeritten. Unterwegs befahl Major v. Glasenapp die Besetzung ber Wegefreuzung von Otjikuara durch einen von Onjatu herangugiehenden Bug. Beim Beiterreiten auf Dwifoforero folgte bie Abteilung einer vier bis fünf Tage alten Spur und gelangte aus bichtem Bufch heraus auf eine weite freie Rlache, bann wieber in lichten Dornbuich, hinter bem Dwitoforero liegen follte. Ein am Bege aufgegriffenes altes hereroweib fagte aus, bag Tetjo bei Owitotorero fige. Gleichzeitig murbe füdlich bes Beges eine große Biehherbe gemelbet. Die Abteilung ritt auf biefe zu und nahm fie, nachdem bie Biehmächter abgeschoffen maren, in Befit. Dann wurde ber Marich gegen bie Berft wieder aufgenommen. Mit großen Bwifdenräumen ausgeschwarmt, rechts und links burch Seitenpatrouillen gebedt, ging bie Abteilung gegen ben wieder dichter werbenden Dornbusch vor. Sie erbeutete während bes Beitermariches noch mehrere Berden Groß- und Rleinvieh und feste unter Burudlaffung von neun Dann als Bebedung für bas Bieh ben Marich im Dornbufch fort, um bas Burudtreiben bes Biehs zu fichern und naheren Ginblid in die Berhältniffe beim Feinde zu bekommen.

> Man hatte bisher nur einzelne Bereros zu Geficht bekommen, die foleunigft ausgeriffen waren, und glaubte beswegen, es mit einem ichwachen, überall ausweichenden Reinde zu tun zu haben. Alles war froh, als endlich gegen 430 nachmittags einige am rechten

Flügel sallende Schüffe anzudeuten schienen, daß man nun den Gegner gestellt habe. Die Reiterlinie hatte in diesem Augenblick eine lichtere Stelle erreicht, sie saß sofort ab und machte sich bereit, den Kampf aufzunehmen. Aber der Feind hatte sich hinter den Büschen oder im Grase so vorzüglich versteckt, daß er so gut wie unsichtbar war und man ihm mit Feuer keinen Schaden zusügen konnte, obwohl er weniger als 100 m entsernt war. Bon der Bedienungsmannschaft des Maschinengewehres sielen

#### Skizze des Gefechts bei Owikokorero.



gleich anfangs mehrere Leute. Ein Versuch, mit dem zunächst weniger bedrängten linken Flügel den Feind zu umfassen, glückte nicht, da dieser sich schnell verstärkte und seinerseits um beide Flügel herumzugreisen und die Rückzugslinie zu bedrohen begann. Zetzt erst erkannte man, daß man einen weit überlegenen, mehrere hundert Gewehre starken Feind sich gegenüber hatte, dem Major v. Glasenapp nach Abzug der Pferdehalter und Biehwächter nur etwa 30 Gewehre entgegenzustellen vermochte.

Da unter diesen Umständen der Kampf völlig aussichtslos und der Zweck der Erkundung zudem bereits erreicht war, befahl Major v. Glasenapp, langsam zurückzugehen. Es wurde noch zweimal Front gemacht und das Feuer ausgenommen, aber die Hereros, durch den Rückzug der Deutschen ermutigt, drängten jetzt lebhaft, besonders gegen beide Flanken nach. Ihr Feuer wurde immer heftiger, die Verluste mehrten sich, das Maschinengewehr mußte stehenbleiben, nachdem seine Bedienungsmannschaft gesallen und seine Bespannung abgeschossen war. Der Führer, Oberleutnant z. S. Hermann, selbst durch zwei Schüsse schwer verwundet und kampfunsähig, rief einige Reiter herbei, um das Gewehr zurückzubringen, aber wer sich ihm näherte, siel. Der Obermatrose Ehlers hatte es unbrauchdar gemacht, ehe er selbst zu Tode getrossen wurde und das Gewehr in Feindes Hand siel.

Der größte Teil ber weiter rudwärts stehenden Pferde wurde von ben Hereros zusammengeschoffen, immer mehr häuften sich beim Rudzuge die Verluste, besonders

durch das heftige Flankenseuer. Oberleutnant 3. S. Mansholt hatte schon vorher ben Besehl erhalten, nach Onjatu zu eilen mit der Beisung an die dort stehenden Truppen, sich gesechtsbereit zu machen. Erst nachdem ihm zwei Pserbe unter dem Leibe erschossen waren, gelang es ihm, auf dem dritten davonzukommen. Das kleine Häuslein der Überlebenden führte Major v. Glasenapp in derselben Richtung zuruck, aus der die Abteilung gekommen war.

Schon in ber ersten Stellung war Oberleutnant Eggers gefallen, ein alter, vielfach bewährter Afrikaner, ber schon in ber Raukluft\*) im Jahre 1894 mitgekampft hatte und mahrend bes Aufftands bes Häuptlings Rifobemus 1896 verwundet worden war. Durch seinen frischen Wagemut als Führer ber berittenen Abteilung und burch feine Renntnis von land und Leuten hatte er fich in gang besonderem Dage bie Bodidagung aller Offiziere und Mannicaften ber Oftabteilung erworben. Oberaffistenzarzt Dr. Belten fand seinen Tod, als er, seine schwere Pflicht treu erfüllend, in die Schützenlinie voreilte. Dehrfach getroffen, fiel Leutnant Dziobed, ber anfangs mit einem ichweren Beinichuß noch energisch weitergefeuert hatte. Beim Zurudgeben fielen die Leutnants ber Referve Tiesmeper und Bendix, bann Oberleutnant 2. G. Stempel und zulett bei bem Bersuche, noch einmal mit einigen Leuten bas Rener aufzunehmen, Sauptmann a. D. v. François, bis babin ber treue und fachtunbine Berater bes Suhrers ber Oftabteilung; er war ber Bruder und Mitarbeiter bes fruberen Gouverneurs und genog bas höchfte Bertrauen bei allen beutiden Rolonifien. Sein und Eggers' Tob waren gerabe jest besonders ichwer zu ersesende Berlufte. Die großenteils auch verwundeten Überlebenden erreichten völlig erschöpft die Sanitats farre, beren Befatung ber Sanitätsfergeant Witt in breiter Front gur Aufnahme hatte ausschwärmen lassen. An ihrem Widerstande brach sich die Angriffslust ber nachbrangenben hereros; bie Berwundeten fonnten aufgeladen werben, und gegen 600 nachmittags fette fich die Rarre unter Guhrung bes ebenfalls burch zwei Streificuffe verwundeten Kommandeurs nach Onjatu in Bewegung. Die hereros folgten gwar noch, bis die Dunkelheit hereinbrach, blieben aber nach und nach immer weiter ab. Ihr Reuer rief feine weiteren Berlufte mehr bervor. Batten fie energischer nachgebrangt, fo mare bie fleine Schar trot bes von ben unverwundeten Mannichaften abgegebenen Feuers verloren gewesen. Sie erreichte um Mitternacht wieber bas Lager von Onjatu.

Bon elf Offizieren und 38 Reitern waren sieben Offiziere und 19 Mann gefallen, brei Offiziere, barunter Major v. Glasenapp und sein Abjutant, Leutnant Schäfer, und zwei Mann verwundet, mehr als die Hälfte der ganzen Erkundungsabteilung außer

<sup>\*, 3</sup>m nördlichen Groß-namalande.

Gefecht gesett.\*) Mit blutigen Opfern war festgestellt worden, daß man einen zahl= reichen, zum Widerstand entschlossenen Feind sich unmittelbar gegenüber hatte.

Die Darstellung des Gesechts von Owikokorero zeigt, daß der vielsach erhobene Borwurf, die schweren Berluste seien durch mangelhafte Sicherung des Marsches hervorgerusen worden, in keiner Beise berechtigt ist. Das Gesecht lehrt indessen seint beutlich, wie unendlich schwierig die Aufklärung im afrikanischen Busch-



Abbildung 7.

Buschgelände bei Owikokorero.

gebiete ift. Man hat aus dem verlustreichen Kampse bei Owisotorero die richtige Lehre gezogen, daß hier die Berwendung starker Aufklärungsabteilungen, wie sie anfänglich, als eingeborene Kundschafter sehlten, empsohlen worden war, nicht am Plaze ist, zumal wenn die Anwesenheit des Gegners bereits bekannt ist. Bei den späteren Unternehmungen wurden daher in der Regel schwächere Patrouillen entsandt und selbst diese ritten nicht gemeinsam, sondern meist in zwei Gruppen, vorne

<sup>\*)</sup> Außer den oben Genannten waren gefallen: die Feldwebel Bach und Nitschie, Bizeseldwebel der Reserve Wellstein, die Sergeanten Bennewies, Riel, Signalmaat Broklage, Bootsmannsmaat Hollte, die Unterossiziere Otten, Wolf, Bachmann, Sepp (Kriegsfreiwilliger, Gouvernementstierarzt), die Sefreiten Albrecht, Förster, Stegmann, Ahlenberg, Obermatrose Ehlers, Reiter Grasschopp, Schanz, Woderich; verwundet: Unterossizier Schmidt, Gefreiter Senne.

ber Führer mit zwei bis brei Reitern, meift eingeborenen Runbschaftern, gewiffermaßen als Spige, je nach bem Belande bicht ober einige 100 m babinter bie übrigen Die Patrouille begnügte fich in ber Regel bamit, festzustellen, wo größere Biehherben ber hereros fich befanden; benn beren Borhandensein ließ ftets auf bie Anwesenheit ftarter Banden schließen. Gin langeres Berweilen am Feinde ober gar ein Rechten ber Batrouillen hat sich stets als unnüt, ja bedenklich erwiesen; bem scharfen Auge ber Bereros entging bie Unwesenheit ber Patrouillen selten und es fiel ihnen, solange fie noch Unternehmungsluft befagen, nicht schwer, eine fich länger in ihrer Näbe aufhaltenbe Patrouille zu überfallen und abzuschießen. Spater indeffen, als die Hereros einem Busammenftoß ausweichen wollten, wurden fie durch die beobachtenden Patrouillen nur unnötig beunruhigt und jum ichleunigen Abmarich bewogen. Deshalb ift es in einem folden Kalle angezeigt, sowenig Batrouillen wie möglich zu entjenden. Diefe haben ihren Auftrag meift erfüllt, wenn fie bie Anwesenheit bes Feindes an irgend einem Buntte festgestellt haben. Die weitere Auftlärung muß bann bas Gefecht ber nachfolgenben Abteilung felbst ergeben. Durch die Berlufte von Owitoforero find folde Lehren zwar blutig, aber nicht vergebens erfauft worben, und es erscheint in jedem Falle ungerecht, gegen die braven Offigiere wegen ihrer Rübnbeit und ihres echt friegerischen Dranges, an ben Feind zu kommen, auch nur einen leisen Borwurf erheben zu wollen. Der Rühnheit werden im Kriege, selbst wenn fie vielleicht blutige Opfer forbert, ftets iconere und höhere Erfolge beichieben fein als allzu großer Borfict und Bedachtsamkeit. Schwere Berlufte find bei tatfräftiger Kriegführung eben nie zu vermeiben.

Dic bleibt bei

Den festgestellten Beind beabsichtigte Major v. Glasenapp unverzüglich angu-Snaberitung greifen, sobald bie linke Rolonne ber Oftabteilung bei Onjatu eingetroffen sein wurde. Enjam fieben Ingwischen ging jedoch bie Nachricht ein, daß bie hereros in großer Stärte ber auf fic allein angewiesenen Oftabteilung gegenüberftanben; nach einer Gingeberenenmelbung follten außer Tetje auch bie Bauptlinge Samuel Maberero und Traugett mit ungefähr 3000 Leuten bei Owifeferero anwesend fein. Major r. Glaienapp zog es besbalb vor, zunächft Radrichten von ber Hauptabteilung abzumarten und mit biefer gemeinfam jum Angriff zu ichreiten.

> Ge entstand für die Cftabteilung eine Zeit des Stillftands, mahrend beren fie bei Onjam verblieb. Gie bezog am 15. Marg auf einer Dodflace abseits ber Bafferfielle ein neues Lager. Bur Berbutung von Seuden, wie fie bei langerem Lagern größerer Abreilungen an berfelben Bafferftelle leicht entsteben konnen, wurden ums fanende Magnadmen getroffen. Das Lager wurde allmäblic ausgebaut und täglich burd eine Kommiffien auf feine Sauberfeit geprüft. Außerhalb besfelben murben Satrinen und Abfallgruben angelegt. Boften an ber Bafferftelle forgten fur beren Reindeltung. Das gabireide Bieb murte an einer eine balbe Stunde vom Lager enternien Bier gemante.

Im übrigen wurde, so gut es ging, durch kleinere Batrouillen und Eingeborene mit dem bei Owitotorero lagernden Feinde Fühlung gehalten und die Mannschaft burch Übungen in ber Nähe bes Lagers mit den besonderen Anforderungen vertraut gemacht, die die Rriegführung im afritanischen Busch stellt.

## 7. Die Operationen der Weftabteilung.

Unterbeffen waren auch im Weften bie Operationen in Gang gekommen. Dort batte die Kompagnie Franke nach bem Abzuge ber Hereros aus der näheren Umgebung von Omaruru festgestellt, daß der Feind turz darauf auch von Omburo in nordöstlicher Richtung abgezogen war, die Gegend westlich bis nach Okombabe völlig geräumt und schließlich auch bas Gelände nörblich Omaruru aufgegeben hatte. Die Spuren aller Banben beuteten auf einen Rudzug nach Often bin.

Major v. Eftorff hatte in Omaruru seit bem 14. Februar bie 2. Felbtompagnie Die Best. Frante, die 3. Kompagnie Haering des Marine-Infanterie-Bataillons, ein Feldgeschüt C. 73, ein 6 cm Gebirgsgeschütz und zwei 3,7 cm Maschinenkanonen vereinigt. tritt ben Bor-maric an. Sein Urteil über die Kompagnie Franke lautete: "Mann und Pferd mager und 20. Februar. sehnig, aber gesund aussehend — in ber Tat eine ftolze Rompagnie." Unverzüglich nach Empfang ber am 19. eintreffenden Anordnungen bes Gouverneurs\*) brach Major v. Eftorff am 20. in ber Richtung auf Outjo auf, um fich junächst mit ber 4. Feldkompagnie zu vereinigen, von der immer noch keine näheren Nachrichten vorlagen. In Omaruru blieben außer ber ursprünglichen, aus Landwehrleuten, Ariegs= freiwilligen und Invaliben bunt zusammengesetten Besatung 20 Seefolbaten und eine Maschinentanone gurud; fünfgehn Seefolbaten und bie Bebienung eines Maschinengeschützes wurden beritten gemacht und schlossen sich bem Bormarich an.

Die vorausmaricierende Rompagnie Franke erreichte am 21. Februar morgens. nachbem fie bie 65 km betragende Entfernung in 18 Stunden gurudgelegt batte, Otowakuatjiwi (etwa 35 km sublid) vom Etanenoberge) und fand bort bereits bie 4. Felbtompagnie vor, beren Führung an Stelle bes verwundeten\*\*) Bauptmanns Aliefoth Oberleutnant Frhr. v. Schonau-Behr übernommen hatte. Um 22. trafen dort auch die übrigen Teile der Rolonne Eftorff ein. Durch einen Erkundungsritt ber 4. Kompagnie wurde in ben nächsten Tagen ber Abzug ber Hereros aus ber Gegend westlich und süblich Otowakuatjiwi sowie die Räumung von Otjipaue festgestellt. Man vermutete, bag ber Stamm ber Omaruru-Bereros bei Otijihinamaparero, einer fehr ergiebigen und von einer gewaltigen Relfenstellung geschütten Bafferftelle, ftebe. Major v. Estorff entschloß sich, den Feind dort aufzusuchen.

<sup>\*)</sup> Seite 63.

<sup>\*\*)</sup> Seite 31.

Major auf Dtjihina-25. Februar.

Er rudte zu biesem Zwed am 24. Februar 300 nachmittags mit ben beiben Schutv. Eftorff ftößt truppenfompagnien und bem berittenen Teil ber Marine-Infanterie, im ganzen zwölf maparero vor. Offizieren, brei Sanitätsoffizieren, 164 Mann und fünf Geschügen,\*) auf Otjipaue ab. Das Gefecht Die nicht berittenen Mannschaften ber Marine-Infanterie sowie ber Troß wurden bei Otjihina: in Okowakuatjiwi zurückgelassen. Rach Abzug der in Omaruru, Okowakuatjiwi und Dutjo zurudgebliebenen Besatungen waren bie Kompagnien an Kopfzahl jo ichwach, baß fie eigentlich die Bezeichnung als solche nicht verdienten. Die Buge gahlten nicht

#### Abbildung 8.



Die Abteilung Estorff beim Abmarsch von Omaruru.

mehr als zwölf bis fünfzehn Gewehre. Die 4. Kompagnie hatte trot Auteilung berittengemachter Seefoldaten nur brei Buge formieren konnen.\*\*) Die Gefdute hatten nur ihre Prohmunition, da Gjelbespannungen für Munitionswagen nicht vorhanden waren.

Bei Otjipane, der letten Bafferstelle vor bem noch etwa 30 km entfernten Otjihinamaparero, wurde von 500 nachmittags bis 100 nachts geraftet. Der bann folgende Nachtmarich auf dem mit Gras ftart bewachsenen Wege gestaltete fich febr schwierig, immer wieder ging die Spur verloren, so daß Major v. Eftorff ichlieflich

<sup>\*)</sup> Darunter zwei weitere von ber 4. Feldfompagnie mitgebrachte Geschüte C. 73.

<sup>\*\*)</sup> Die Schuttruppentompagnien wurden in vier Bilge eingeteilt. Die 3. Marine:Infanterie-Rompagnie murbe als folde vorübergehend aufgelöft.

um 420 morgens halt machen mußte, um bas Tageslicht abzuwarten. Erst gegen 800 morgens näherte fich bie Spige ber vorne maricierenben Rompagnie Franke ber Berft.\*)

Schon vorber hatten die Die Rolonne begleitenben hottentotten Rauch und Die Rom-Biehherben entdedt. Jest erkannte auch die Spite, daß die jenseits des Omarurus pagnie Frante Flußbettes und des Westriviers liegende gewaltige Felswand von zahlreichen stößt auf den Hereros beset war. Die natürliche Stärke dieser Stellung war von ihnen in ge- 800pormittaas. ichidtefter Beise ausgenutt worden. In den gahlreichen Felsspalten, die fünftlich eingehauenen Schießscharten glichen, blinkten Gewehrläufe, sonft fah man nichts vom Reinde außer einigen fich hier und ba erhebenden Hereros. Die wenigen Durchbrüche burch bie Felsenmauer waren burch Aftverhaue gesperrt und bas Schußfelb vor ber Front sorgfältig frei gemacht worden. Der Ofthang ber Kelswand gestattete einen volltommen gebedten und ungeftorten Berfehr hinter ber Feuerlinie. In ber Mitte ber Band lag unten beim Flußbett bie Bafferstelle. Im Guden hatte ber Feind ben Otijihinamaparero-Berg besett. Zwischen Diejem und ber Bafferftelle jog fich ein felfiger Rand bin, den die Hereros in richtiger Ertenntnis seiner Bedeutung für den Befit ber Bafferftelle burch eine vorgeschobene Abteilung ftart befett hielten. Bo bie Alugel ber Sauptstellung lagen, war nicht zu erkennen, ebensowenig wie ftart ber Begner war. Tatjächlich ftanden bier etwa 1000 Bereros, die die gange etwa 4500 m lange Kront einschlichlich bes Otjihinamaparero-Berges besett hielten.

Die ganze Berteibigungsstellung mar in hohem Mage widerstandsfähig, besondere tonnte die Artillerie mit ihren Schrapnells wenig dagegen wirken. Belande vor der Front erschwerte dem Ungreifer seine Aufgabe ungemein. Bon ber etwa 1000 m vor ber Felswand liegenden Werft fällt es gang flach nach ben Wafferläufen zu ab, fo daß trot ber Grasbewachsung jeder einzelne Mann fich beutlich in der hellen Morgensonne abbeben mußte. Nur die Bafferläufe felbst lagen streckenweise im toten Winfel.

Major v. Cftorff erfannte, daß er hier vor einem schweren Angriff stand. Er Die Westbeichloß, gegen die Front nur ichwächere Rrafte und die Artillerie einzuseten, um abteilung entmit den Hauptkräften umfassend gegen beide Flügel vorzugehen, und zwar sollte die ber feindlichen Rompagnie Frante rechts, die Rompagnie Schönau links angreifen. Rurg nach 800 Stellung. morgens fuhr die Artillerie, brei Gefdute C. 73 und ein Mafchinengefdut, im fub- Sefter Angriff lichen Teile ber Werft auf und eröffnete das Feuer gegen die gegenüberliegende Rels= ber Rompagnie wand. Zum Schutze der Artillerie wurde rechts und links je ein Halbzug der 4. Kompagnie auf bem Sange vorwärts ber Werft entwickelt. Der Reft ber 4. Rompagnie, mit bem Zuge berittener Seefolbaten wandte fich nach links, um fich

gegen ben feinblichen rechten Flügel zu entwideln. Inamischen war die Rompagnie Franke mit dem Gebirgsgeschüt von der Werft

<sup>\*)</sup> Stigge 3.

aus, burch Geländefalten gebect, entlang ber feindlichen Front bis in Nähe bes felfigen Randes vorgerudt, wo fie ben feindlichen linken Flügel vermutete. Hauptmann Frante entwickelte alle vier Buge gleichzeitig, um fich zunächft in ben Befit bieses vorgeschobenen Postens zu seten. Die Kompagnie mar ichon mahrend ber Seitwärtsbewegung vom Feinde heftig beschoffen worden. Da bas Feuer bei der großen Entfernung indes völlig wirkungslos gewesen war, hatte fie ihre Entwicklung in aller Ruhe vornehmen fonnen; vor bem Antreten hatte Hauptmann Franke feine Leute über bas Berhalten beim Angriff gegen ben felfigen Rand noch eingehend belehrt. Dann ging die Kompagnie in tadelloser Ordnung bis auf etwa 650 m an ben Zeind heran und eröffnete bier bas Teuer. Obwohl bas Angriffsgelanbe keinerlei Dedung bot, war auch während biefes Borgehens bas Feuer ber Dereros ziemlich wirkungslos gewesen, ba sie zu boch geschossen hatten. Hauptmann Franke ließ nunmehr die Kompagnie jugweise springend näher an ben Jeind beranruden. Doch jett murbe bas Borgeben burch heftiges Zeuer gehemmt, bas vom Otijbinamaparero-Berge her die rechte Flanke traf. Hauptmann Franke ließ baber einen Teil des rechten Flügelzugs die Front borthin nehmen und suchte mit bem übrigen Teil ber Rompagnie weiter vorzukommen. Unterstützt wurde dieses Vorgehen durch bas Feuer bes Bebirasgefdutes und eines fpater nachgefandten Felbgefdutes, bas, wenn auch ohne besondere Wirtung, doch den Feind in feiner Dedung gurudhielt. Abmechselnd feuernd und springend, erreichte bie Kompagnie nach etwa einer Stunde einen am Ruße der feindlichen Stellung sich hinziehenden Wasserriß. hier vermochte fie auf nahe Entfernung ben Gegner wirtfam zu beschießen. Da bie Schwarzen jedoch trot bes heftigen Feuers nicht zurudgingen, beschloß Hauptmann Franke, fie mit bem Unterstütt burch das Feuer einiger auf einer fleinen Bajonett zu verjagen. Relsfuppe rechts eingenisteter Schuten, trat die Rompagnie über ben fast tablen, 200 m breiten Sang jum Sturm an. Das Bajonett verfehlte auch biesmal feine Wirfung nicht. Die hereros verliegen schleunigft ben Felsenrand und floben in ihre Hauptstellung jenfeits bes Blugbettes, noch wirtsam beschoffen von ber Kompagnie.

Die Einnahme ber vorgeschobenen Stellung war um fo bedeutsamer, als von hier aus sowohl die Wasserstelle, wie auch die feindliche Stellung nördlich bavon in ber Flanke beichoffen werden konnte. Gin Borgeben ber Kompagnie gegen die Wafferftelle ericien indessen aussichtslos, ba es wiederum von den nach bem Roten Rand zurudgegangenen Hereros flantiert wurde. Hauptmann Franke beschloß baber, zunächst in der eroberten Stellung zu halten und bas weitere Borgeben burch Reuer poraubereiten.

Das Gefecht ber

Auf dem linken Flügel waren die Büge der 4. Kompagnie bei ihrem Borgeben über ben bedungslofen Sang fehr balb burch bas überlegene Feuer von ben Relfen ber 4. Kompagnie. Jum Halten gezwungen worden und es entspann sich auf diesem Flügel ein heftiger Reuerkampf, bei bem man beutscherseits gegen bie vorzüglich gebedten Bereros wenia

auszurichten vermochte. Auch bas Borziehen bes Maschinengeschützes, bas unter Oberleutnant z. S. Wossiblo bis auf 600 m an den Feind heranging, änderte nichts hieran. In der Mitte führten die beiden Halbzüge der 4. Kompagnie, die dem Abjutanten bes Majors v. Eftorff, Leutnant Frhrn. v. Buttlar, unterstellt waren, auf etwa 400 m ein hinhaltendes Feuergefecht.

Die Wirkung der Artillerie war gegen den porteilhaft ftehenden Zeind äußerst Anfangs hatte bas Geschützfeuer wenigstens eine moralische Wirkung ausgeübt, indem die Hereros fich nicht aus ihren Deckungen hervorwagten und bie beutschen Shuben nur wenig ober unwirffam beschoffen. Als bie Schwarzen aber mertten, baß die gefürchtete Artillerie ihnen nichts antun konnte, schwand ihre Achtung vor beren Reuer ichnell, und es zeigte fich wieder, bag jeber moralische Ginbrud im Ariege in erster Linie "ein Rind des materiellen Erfolges" ift. Die Hereros murben sogar balb höchst übermutig und begleiteten jedes wirtungslos bleibenbe Schrapnell mit einem mahren Sohn= und Freudengebrull.

Ihr Feuer war im gangen nicht heftig; man merkte, daß fie sparfam mit ihrer Munition umgingen; aber es murbe fofort lebhaft, wenn fich ihnen befonbers gunftige Ziele zeigten. Nachdem fie einmal die Furcht vor bem Artilleriefeuer überwunden hatten, begannen sie jest auch zu zielen; ihr Feuer, bas großenteils mit rauchichwacher Munition unterhalten murbe, gewann fichtlich an Genauigfeit. Bo Rauchwölkhen von Henri-Martini= und Gewehren M/71 sichtbar wurden, veränderte ber Schüte sofort nach bem Schuß mit Blitesschnelle seine Stellung.

Inzwischen war es Mittag geworden. Major v. Eftorff hatte erkannt, daß die Die Gefechts: feindliche Stellung fehr weit ausgebehnt und überall ftart befet war. Die Front ber ichwachen beutschen Abteilung hatte beshalb auch bereits eine übermäßige Ausbehnung gewonnen und betrug über 3000 m. Frische Kräfte in der Tiefe waren nicht vorhanden. "Die Lage war nur möglich," heißt es in dem Bericht bes Majors v. Eftorff, "in ber Zuversicht, daß die Hereros ihre Felsverstede nicht aufgeben würden, um vorzufturmen." Um wenigstens den Flügeln einen Salt zu geben, beschloß Major v. Eftorff, die Artillerie auf fie zu verteilen, zumal die Geschütze aus ihrer frontalen Stellung doch keine Wirkung hatten. Es war daher, wie erwähnt, ber Rompagnie Franke ein Geschüt C. 73 nachgefandt worden, ein anderes wurde auf bem linken Flügel ber 4. Rompagnie eingesetzt. Besonbers auf bem rechten Alügel, wo die Artillerie von dem von der Kompagnie Franke eroberten Rande aus einen Teil ber feindlichen Stellung flankieren konnte, erwies fich diese Magnahme als fehr zwedmäßig. Tropbem konnten an keiner Stelle irgendwelche Fortschritte gemacht werden; eine Wirfung bes eigenen Feuers war nirgends ju ertennen.

um Mittag.

Die Bereros

Blötlich bemertte man, bag ber Zeind aus ben Bergen von Often ber gablumfassen ben reiche Berftartungen erhielt, die er sämtlich nach seinem rechten Flügel zog, so daß beutschen lin- teiche Gersachen Führer ernste Besorgnisse um seinen an sich schwachen linken Flügel aufftiegen. Tatjächlich waren um biefe Beit erhebliche feindliche Kräfte von Konjati ber eingetroffen. Major v. Eftorff zog baber alle irgend entbehrlichen Gewehre aus ber in ber Mitte liegenden Schugenlinie, um mit ihnen ben bebrohten glügel zu ftarten.

> Es war ein glühend heißer Tag geworden und sengend brannte bie afritanische Mittagssonne auf die Truppe hernieder. Das Wasser war verbraucht, der Durft wirkte erichlaffend auf die Kräfte der Rampfer. Jest - es war etwa 130 nachmittags - fam vom linken Flügel bie Delbung, Die bas bereits Gefürchtete beftätigte. Der Zeind versuchte hier eine Umfassung.

> Die Lage war ernst. Schon sah man zahlreiche Hereros gegen ben linken Flügel vorruden; der hier ben Befehl führende Leutnant v. Stülpnagel mar ichwer verwundet, bas Maschinengeschüt bedroht, ba es einen Teil seiner Bespannung verloren hatte.

> Der kleinen deutschen Schar ftand offenbar ein übermächtiger Feind gegenüber. Schon machten fich Bebenten geltend, ob es überhaupt möglich fei, bie ftarte Relfenftellung zu nehmen und ob es nicht vielleicht ratfamer ichiene, bas Wefecht abzubrechen und später mit ftarteren Kraften von neuem ben Angriff zu versuchen. Allein solch schwächliche Gebanten fanden teinen Raum in ber ftarten, unbeugsamen Seele bes Führers, ihn erfüllte ein heißer und leibenschaftlicher Wille jum Siege, und für ihn gab es teinen anderen Ausweg aus biefer gefahrvollen Lage als die traftvolle Durch= führung bes einmal begonnenen Angriffs bis jum Sturm.

> Doch junächst galt es, die Gefahr in der linken Rlanke zu beseitigen. v. Eftorff fandte baher bem Sauptmann Franke ben Befehl, feine bisherige Stellung mit zwei Zugen zu halten, mit ben beiben anderen aber fo fchnell wie möglich bem linfen Hlügel zu hilfe zu tommen. Unverzüglich murben zwei Buge unter Oberleutnant Sannemann aus bem Gefecht gezogen, mit benen Sauptmann Franke in gestrecktem Galopp bem bedrohten Flügel zueilte.

> Die Hilfe tam gerade noch zur rechten Zeit; benn die Lage hatte fich aufs äußerste zugespist. Die 4. Kompagnie war bereits von allen Seiten völlig umfaßt, und ber übermutig vordrängende Reind bis auf 150 m herangekommen. Die Kompagnie war ohne Führer. Oberleutnant Schulte, ber ben linken Flügel mit elf aus ber Front herausgezogenen Leuten verlängert hatte, hatte einen Schuß in ben Unterarm erhalten. Bon feinem Kompagnieführer, Oberleutnant Frhrn. v. Schonau, aufgefordert, fich nach rudwärts zu begeben, um fich verbinden zu laffen, wollte er biefem Befehle gerade nachkommen, als der Rompagnieführer felber burch einen Schuß in den Oberichenkel ichmer verwundet wurde. Mit bem Zuruf: "Nun laffen Sie fich aber zuerst verbinden, Ihre Berwundung ift schlimmer als bie meinige", blieb Oberleutnant Schulte in ber Schützenlinie liegen, um bas Kommando über bie

Rompagnie zu übernehmen. Wenige Augenblide später wurde ber tapfere Offizier von einem Schuß durch die Bruft tödlich getroffen. Eine Katastrophe stand bevor.

Hauptmann Franke übersah die Lage mit einem Blid. Bon ben Pferben herunter, die Seitengewehre aufgepflanzt, war bas Werk eines Augenblicks, und mit lautem hurra fturmten bie beiben Buge gegen Flanke und Ruden ber umfaffenben Dieser völlig überraschende Gegenstoß wirkte. Der nichts ahnende Keind wurde so erschreckt, daß er mit lautem Angstaeschrei floh. Hauptmann Franke jagte bicht hinter ihm her bis an bas Omaruru-Flugbett, ihm von hier aus noch ein wirkfames Reuer nachsenbend. Diefer energisch burchgeführte Stoß hatte ben Hereros tiefen, nachhaltigen Eindruck gemacht. Ginen erneuten Bersuch, über ben Rivier vorzubringen, wagten sie nicht mehr, und damit war die Krifis überwunden; eine Befahr mar von biefer Seite nicht mehr zu fürchten.

Major v. Estorff befahl nunmehr ben beiden Zügen der Kompagnie Franke, sich nach ber Mitte zu sammeln und bier zu seiner Berfügung fteben zu bleiben. In bem beutschen Gubrer war ein neuer Entichluß gereift: Die Entscheidung sollte durch einen Borftoß gegen die in ber Mitte ber feindlichen Stellung liegende Wafferstelle herbeigeführt werben. Dieser Angriff tonnte durch bas flantierende und bisher noch wirtfamfte Feuer ber Buge auf bem felfigen Rande unterftutt werben.

Die 4. Kompagnie erhielt ben Befehl, auf bem linken Flügel nur einige Batrouillen zurudzulassen und mit allen anderen noch gefechtsfähigen Leuten sowie den Beschüten v. Eftorff benach ber Mitte zu ruden. Im ganzen wurden 22 Schützen gesammelt, die unter ben An-Befehl bes Leutnants Frhn. v. Buttlar traten. Es war inzwischen 500 nachmittags Bafferstelle. geworden. Jest befahl Major v. Eftorff dem Hauptmann Franke, mit der Abteilung 500 nachm. Buttlar und den beiden Bugen feiner Rompagnie die Bafferstelle zu fturmen.

Die Mannichaften waren durch den schweren neunfründigen Rampf, die glühende Dite und ben qualenden Durft bereits auferft ericopft, allein biefer Befehl belebte bie Stimmung und bie Rrafte aller von neuem. "Leutnant v. Buttlar", heißt es in bem Tagebuch eines Mitfämpfers, "rief feinen Leuten einige ermunternbe Worte zu, es gälte, den gefallenen und verwundeten Kameraden Ehre zu machen. herr Leutnant, entgegnete jest ein Reiter ber fleinen vor Rampfbegier brennenben Abteilung, wenn jest auch mancher von uns daran glauben muß, das ift ja egal, die Hauptsache ift boch, daß wir die feindliche Stellung nehmen und endlich Baffer bekommen«. So ging die Reise benn los . . . . . Die Geschütze nahmen bas Feuer wieber auf und überschütteten mit ihren letten Schrapnells bie feinbliche Stellung. Hauptmann Franke war seinen Abteilungen vorausgeeilt, um einen gebeckten Annäherungsweg zu suchen. Ein solcher fand sich in einem von der Höhe nach der Bafferstelle fich hinziehenden ausgetrodneten Bafferriß. Den in ihrer ersten Stellung verbliebenen beiben Bugen seiner Kompagnie schickte Hauptmann Franke ben Befehl,

tas Bergeben ber Sturmtolonne burd lebbaites Geuer zu unterftugen. Dann murte angetreten.

Major v. Estorff hatte alle Krafte aus ter Hand gegeben und fich ber Sturmabteilung angeichloffen. Die Anwesenbeit bes Subrers in vorderster Linie versehlte ibre Birfung auf bie Truppe nicht. Anfanglich tonnte in bem Bafferriß gebedt rergegangen werben: allmäblich erweiterte biefer fich jedoch, und die Kolonne erhielt Fener, so daß rechts und links ausgeschwärmt werden mußte. Das Maschinengeschütz, 228 tie Sturmtolonne begleitet batte, feuerte aus einer Stellung, aus ber es bie Zelfen an ber Bafferstelle zum Teil beschießen konnte. Das weitere Borgeben ber Atteilung erfolgte auf Befehl bes Sauptmanns Grante gugweise burch Sprunge unter gegenieitiger Feuerunterftugung. Allmablid ließ bie Birtung bes feindlichen Feuers merklich nach, anicheinend, weil der Gegner gegen die ftrablend und blutrot untergebente Sonne ichießen mußte und baburd geblenbet murbe; auch mochte er burch Las gehnstündige ichwere Gefecht ericuttert fein. Es gelang, fich unter geringen Berlusten bis auf 100 m der feindlichen Stellung zu nähern, wobei der tapfer vortringende Cberleutnant Hannemann verwundet wurde. Dann erhob fich die gange Vinie gleichzeitig und schritt zum Sturm auf bie Felsen an ber Wafferstelle. Das Bagnis gelang; die hier befindlichen Hereros flohen. Um 600 abends war die Bafferstelle im Besitz der Deutschen. Runmehr schwenkten die Abteilungen sofort rechts und links ein und rollten, mit bem Bajonett vorfturmend, die feindliche Stellung auf, mahrend ber Jeind in wilber Blucht unter lautem Gebrull bavonfturzte; von ben Aliebenden wurden noch viele durch das Berfolgungsfeuer niedergestreckt. Bei ber Berfolgung zeichnete sich besonders ber Bizewachtmeister der Reserve Frhr. v. Erffa aus; als eine etwa 50 Gewehre starte Bererobande auf einer ber nahen Bohen fich erneut feten wollte, vertrieb er fie mit nur funf Reitern und brachte ihr noch ichmere Berlufte bei; allein gehn Tote mußte der Reind hier gurudlaffen.

Das Ende bes Rampies. Ergebniffe.

Inzwischen war die Dammerung hereingebrochen, die Dunkelheit machte bem Rampfe ein Ende. Erst jetzt konnten die Berwundeten und die durch das mehr als Rach 6 abbe. zehnstündige Gefecht erschöpften Mannschaften mit Baffer erquidt werden.

"Wir haben gehn Stunden gegen die Felfenstellung des Feindes gefochten", beißt es in einem Berichte des Majors v. Eftorff. "Wir haben es schwer gehabt; benn die Sonne brannte heiß und ber Durft war fast unerträglich; aber wir haben bie Felsen am Abend erfturmt. Ich tann fagen, wir haben einen guten Kampf getämpft und ben Sieg errungen." - Otijihinamaparero heißt zu beutich: "Bem gehört ber Blat?" Auf biefe Frage mar jett bie rechte Antwort gefunden, benn ftolg tonnten bie beutschen Rrieger am Abend ausrufen: "Uns gehört der Blat!"

Der Mückzug ber Hereros erfolgte hauptsächlich nach Konjati und burch bie Berge nach Often; ein Teil floh in dem Omaruru-Flugbett nach Suben. liegen 50 Tote auf dem Gefechtsfelde, außerdem fielen den Deutschen 950 Stud

Großvieh, 1200 Stück Kleinvieh und mehrere Wagen und Karren in die Hände. Auf deutscher Seite waren Oberleutnant Schulze gefallen, die Oberleutnants Frhr. v. Schönau-Wehr und Hannemann, Leutnant v. Stülpnagel, der Sanitätssergeant Becker und die Gefreiten Binder, Friedrich, Meusel und Sputh verwundet worden. Über die tapfere Haltung der Leute im Gefecht, vor allem beim Sturme, spricht sich ein Offizier in seinem Tagebuch mit anerkennenden Worten aus: "An der Spitze solcher Leute zu stürmen, ist eine wahre Lust; die Kerls sind in ihrer Hingabe wirklich großartig."

Großen Jubel rief ein von Seiner Majestät dem Kaiser einlausendes Telegramm bei der ganzen Abteilung hervor: "Zu dem siegreichen Gesecht am 25. Februar spreche Ich der Abteilung Estorff Meinen Kaiserlichen Glückwunsch aus und freue Mich der tapferen und entschlossenen Haltung der Kompagnien der Schutztruppe und Marines Infanterie. Den Berwundeten sind Meine besten Bünsche für ihre baldige Genesung auszusprechen. Wilhelm I. R."

"Der Kaiser hat uns", heißt es barüber in bem Tagebuch eines Kriegsteils nehmers, "zu dem Gesecht seinen Glückwunsch ausgesprochen, was allgemeine große Freude hervorries. Es ist doch ein schönes Gefühl für den Soldaten, wenn er weiß, sein oberster Kriegsherr denkt so an ihn, auch wenn er fern von der Heimat ist."

In der Nacht zum 26. traf die unberittene Abteilung der Marine-Infanteries Rompagnie unter Leutnant Muther, die während des Gefechts heranbefohlen worden war, von Otowakuatsiwi ein, nachdem sie den 50 km langen Marsch in zehn Stunden zurückgelegt hatte. Sie brachte den dringend notwendigen Ersat an Munition mit.

Von einer Verfolgung des geschlagenen Feindes nahm Major v. Estorst Abstand. "Es liegt mir gar nichts daran," schrieb er in seinem Bericht, "daß die Hereros jetzt scharf gedrängt werden. Das Beste ist, sie bleiben im Gebirge, bis die Hauptabteilung, von Okahandja vorstoßend, heran ist und wir sie einkesseln können." Die Westabteilung blieb deshalb zunächst bei Oksihinamaparero stehen und stellte nur durch zahlreiche Erkundungen den Verbleib des zurückgewichenen Feindes sest. Es zeigte sich, daß ein Teil der Hereros noch am Etjo-Berge saß und andere nach Nord-often, Osten und Süden abgezogen waren.

Anfang März begab sich Major v. Estorss nach Karibib, wohin ihn Oberst Leutwein berusen hatte; hier erhielt er am 7. vom Gouverneur mündlich folgende Weisung:

"Samuel Maherero sitt mit dem Hauptteil der Hereros in der Gegend von Otjosasu; die Osthereros ziehen sich vor der Abteilung Glasenapp ebenfalls dorthin.

Bersuchen Sie mit Ihrer Abteilung, nach Abdrängung ber vor Ihnen stehenden Hereros in nordöstlicher Richtung, nach Ofahandja beranzukommen.

Eine Unternehmung nach Otawi und dem Norden des Waterberges sowie nach Grootsontein hat jest zu unterbleiben."

Major v. Estorff erhält neue Beisungen. 7. März.

Major v. Eftorff traf am 11. März wieder bei seiner Truppe ein. Die Abteilung hatte unterbessen Ersat an Offizieren und ausreichenden Nachschub an Schießbedarf und Lebensmitteln erhalten. Sie gahlte, in zwei Rompagnien und eine Batterie formiert, 18 Offiziere, 264 weiße, 34 eingeborene Solbaten, funf Gefdute verschiebener Art und 388 Pferde und Efel. Sie ichob ihre Kranken und bas Beutevieh, über 2000 Stud an der Bahl, nach Omaruru ab und behielt Okowafuatjiwi und Etaneno burch Seesoldaten befett. Saubtmann Saering übernahm die Rubrung ber 4. Schuttruppenfompagnie.

Anzwischen war durch einen Erkundungsritt der 2. Feldkompagnie und durch Eingeborenenpatrouillen bes nach Konjati vorgeschobenen Ruges Muther ber 4. Rompagnic festgestellt worden, daß die Hereros die Gegend um den Etjo-Berg und fublic bis zum Omatatoberge bin verlaffen und zum Teil in ber Richtung auf ben Bater: berg abgezogen waren; einzelne Trupps waren nach Sudosten ausgewichen.

Die Weft: abteiluna marichiert nach 14. Marg.

Major v. Eftorff trat die ihm befohlene Bewegung am 14. Marz auf febr schlechten Wegen über Ronjati an und erreichte am 15. bei Erindi-Ofasarandu ben Sudosten ab. Omuramba-u-Omatato. Der Beg hatte am Omatato-Berge und Etjogebirge vorbei burch eine öbe und sandige Gegend geführt und war namentlich für bie Bagage sehr beschwerlich gewesen; bieje bestand aus fünf Ochsenwagen und breizehn Karren, bie Wagen mit 20, die Karren mit vierzehn Ochsen bespannt, und führte für vierzehn Tage Berpflegung für Mann und Pferd mit. Da großer Mangel an geübten eingeborenen Treibern herrichte, machte ber Marich auf ben ichlechten fandigen Wegen fehr große Schwierigkeiten; taglich fielen eine gange Angahl Karren um, mußten aufgerichtet und neu beladen werben, fo bag bie Bagage nur außerst langfam vorwarts fam; "man muß fich hier wirtlich in Geduld üben," ichreibt Major v. Eftorff; "bie Wespanne find ichlecht, die Treiber ebenso; es find eben nur wenige Gingeborene treu geblieben". "Wir fommen in bem tiefen Weg nur außerft langfam vormarts; bie Sonne fticht febr, wir find bes Klimas entwöhnt ober gang ungewöhnt. bereinbrechenbe Racht, befonders bie Regenschauer machen ben Weitermarich in ber Dunfelheit balb unmöglich. Es wird fein Gilmarich, wie ich gewollt; bie Berhaltniffe find bier eben stärker als ber Bille."

(Mefect bei Dmufema. 16. Marg.

Am 16. nadmittags murbe ber Marid Omatato abwärts fortgefest, obne baß man irgendwo auf frische Spuren gestoßen mare. Als aber gegen 500 abende bie Spine ber 2. Nompagnie unter Leutmant Leutwein eine anscheinent längft verlaffene Werft burdritten batte, erbielt fie ploplid von rudwarts aus biefer und bem naben, feitwarts gelegenen Buide Gener, unter bem fofort zwei Mann toblich getroffen zusammenbraden. Major v. Efterif, ber am Anfang ber 2. Kompagnie ritt, erfannte fogleich, bak bie Spipe in einen hinterbalt geraten fei. Der gleichfalls vorne befindliche hauptmann Grante führte fur; entidleffen bie nadiolgende Rompagnie im Balopp vom Bege berunter rechts in ten Buid und entwidelte fie bort gum Beuergefecht gegen ben gum Teil in vorbereiteter Siellung ftebenden Feind. Major v. Eftorff eilte gum Gros gurud und ließ die 4. Kompagnie gegen die rechte Flanke ber am Flugbette ber Rompagnie Frante gegenüber liegenden Schuten vorgeben. Die Geschüte fuhren an einer fleinen Lichtung sublich vom Bege auf und beschoffen bie Bereros auf nächste Entfernung mit Schrapnells, ohne jedoch in dem bicht bewachsenen Gelande viel ausrichten ju können. Das Gebirgsgeschut wurde ber befferen Birkung halber in bie Stellung ber 2. Kompagnie gebracht. Der Flankenstoß ber 4. Rompagnie traf die Bereros völlig überrafcend und enticied binnen turgem bas Gefecht jugunften ber Deutschen. Die hier vorgehenden Buge bes Oberleutnants v. Eftorff und Leutnants Muther ichoffen noch zahlreiche fliehende hereros nieder und verfolgten ben Feind mehrere Rilometer weit in ben Buich hinein, ohne ihn indes einholen zu können. Bon ber Abteilung waren die Gefreiten Raifer und Schultfa tot und Unteroffizier hiege und Reiter Beidner vermundet, mahrend die Bereros gehn Tote gurudließen, barunter zwei Großleute.

Die Abteilung biwakierte gefechtsbereit auf bem Kampfplat und fette am folgenben Tage ben Marich burch bichten, jede Aussicht verwehrenden Dornbusch bem Omatato-Mußbett entlang fort. Sie stieß dabei auf beutliche Spuren solben geslüchteter Berben und Menschen. Der Marich burch bas fehr ichwierige Gelande in unmittelbarer Rabe eines gablreichen, ftets zu Überfällen bereiten Reindes murbe mit außerfter Borficht ausgeführt. Erft am 18. erreichte die Abteilung freieres Gelande.

Dem Gegner war die Luft zu neuen Überfällen vergangen. Er hatte fich, wie jest festgestellt wurde, wiederum geteilt. Gin Teil ging weiter Omatato abwärts, ein anderer, barunter auch die bei Omusema geschlagene Abteilung, hatte sich unmittel= bar nach Norben bem Waterberge zugewandt.

Das Gelande, bas die Weftabteilung in diesen Tagen durchschritten hatte, bezeichnete Major v. Estorff als höchst gefahrvoll. "Es war bas schwierigste, bas man sich benten kann," schreibt er, "teine Aussicht auf nur 200 m, dichter Dornbusch zu beiben Seiten, das Flugbett zwar voll Waffer, aber dicht mit Bereros befett, die unmittelbar por uns herzogen. Best bin ich endlich auf eine freie Fläche gelangt und atme auf. Es war ein icheufliches Belanbe, und wenn die vielen Sunderte von Bereros vor uns ben Entichluß bagu gefunden hätten, fo konnten fie uns gefahrvoll werben."

Da eine weitere Berfolgung die Abteilung von ihrem Ziele Ofahandja entfernt hatte, schlug Major v. Estorff nunmehr eine mehr südliche Richtung ein. Auch bier ftieß man balb in ber Gegend von Otateua auf Spuren eben nach Often geflüchteter nach Suben. Berden; auch bei Otomaja wurden einzelne in berselben Richtung fliehende Hereros entbedt. Am Abend dieses Tages wurde bei bem Blen Otjinaua eine große Berft überfallen und bie hereros volltommen überrafcht; fie flüchteten unter bem Schute ber Dunkelheit, ließen aber etwa 900 Stud Bieh in ben Banben ber Deutschen. Major v. Eftorff beabsichtigte nunmehr, über Otjiamongombe-Otamita nach Ofahandja

Major v. Eftorff menbet sich 18. März.

zu marichieren. An der Basserstelle Ofamita erreichten die Bestadteilung am 23. neue Beisungen bes Oberften Leutwein vom 11. März, in benen ihr anbefohlen murbe, den vor ihr zurückgehenden Feind möglichst nach Norden oder Nordosten abzudrängen und, wenn irgend angangig, bei bem für Anfang April in Aussicht genommenen Angriff ber Saupt- und Oftabteilung gegen bie in den Onjati-Bergen fitsenben Bereros von Norden ber über Erindi auf Onjati mitzuwirken. Mit Rudficht auf die Belaftung durch das viele Beutevieh und auf die zahlreichen, meist an Malaria leidenden Kranken beidloß Major v. Eftorff indeffen, zunächft nach dem nur noch feche Reitstunden entfernten Ofahandja zu marschieren, um erst von hier aus die befohlene Bewegung anzutreten. So traf am 24. März die Bestabteilung in Ofabandia ein, wo sie als solche aufgelöft und in die Hauptabteilung eingefügt wurde. Die Marine-Infanterie wurde von ber Schuttruppe wieder getrennt und fand als Besatung von Ctabandja Berwendung.

Trop großer Geländeschwierigkeiten, trop ber Nähe eines überlegenen Feindes und ungunstiger Gesundheitsverhältnisse war es ber Westabteilung gelungen, nicht nur ohne wesentlide Einbuffe an Gefechtstraft bas vorgeschriebene Marschaiel zu erreichen, sondern sie brachte auch bem Feinde empfindliche Schläge bei zu einer Zeit, wo alle anderen deutschen Truppen burd die Berhältniffe gur Untätigfeit verurteilt maren. Ermöglicht mar ihr bies bor allem badurd, baß fie im Gegensat zu ben anderen Abteilungen beritten war. Durch ben Berluft so gahlreichen Biebes, ihres wertvollsten Besites, waren die hereros an ihrer verwundbarften Stelle getroffen und in ihrer Biderstandstraft erbeblich geschwächt worden.

## 8. Die Catigkeit der Bauptabteilung im Mars und die Vorbereitungen für die Aprilfampfe.

Die Dauptabteilung war zu biefer Zeit noch in ber Bilbung begriffen. wenn bie noch zu erwartenden Transporte Buder und Bagensfi eingetroffen und beritten gemacht waren, follten bie Operationen beginnen. Ber Anfang April konnte bies nicht ber Sall fein.

Rapitanleut: stöft in das Swafoptal por.

Borber mar es notwendig, die Wegend jublid ber Babn gwijden Otjimbinque, nam Spgas Cfabandja und Windbut von den bier immer noch gablreich figenden Hereros ju faubern. Gie bilbeten bort eine ftete Befahr fur bie Giderbeit ber Babn und mußten verdrängt werben, ebe bie hauptabteilung an ein Borgeben in oft-Mine Februar, lider Richtung benten tonnte. Schon Mitte Gebruar mar zu biefem 3mede von bem Landungelorpe bee "Dabicht" und Teilen bes Gifentabn Detachements fublic ber Babn über Otjimbingue lange bee Swafep nad Ctabantja eine Streife\*) unter-

<sup>\*)</sup> Gine aussubrliche Parftellung biefer Unternehmung ift in bem I. Beibeft gur Marines Runbichau 1905 bereits veröffentlicht.

nommen worden, die indeffen nicht ben gewünschten Erfolg gehabt hatte. Bei biefer Unternehmung war es am 16. Februar öftlich Otjimbingue am Liewenberge zu einem beftigen Gefechte gekommen, in bem bie Hereros gaben Wiberftand geleiftet und erft nach siebenstündigem Rampfe ihre Stellung geräumt hatten.

Beim Beitermarsch auf Dfahandja war die Abteilung am 19. Februar westlich Groß-Barmen beim Durchschreiten eines Engwegs in einen hinterhalt geraten. Rur die umfichtige und energische Leitung bes Gefechts durch ben beutschen Subrer, Kapitänleutnant Gpaas, hatte die Truppe aus ihrer sehr schwierigen Lage errettet und ben beutschen Waffen zum Siege verholfen. Die Abteilung traf Tags barauf in Otahandja ein.

Durch biefe Unternehmung war festgeftellt worben, bag füblich ber Bahn noch gablreiche Bereros ftanden, beren Wiberftandsfraft trot ber beiben Erfolge ber beutichen Truppen noch keineswegs gebrochen war. Dazu bedurfte es ftarkerer Kräfte, die inbeffen erft mit bem Gintreffen ber erwarteten Berftarfungstransporte verfügbar waren.

Um auch für die Hauptabteilung einen Stamm alter erprobter afrikanischer Oberft Leut-Solbaten zu gewinnen, hatte ber Gouverneur, wie bereits erwähnt, \*) burch Befehl vom 20. Februar die 1. Feldtompagnie unter bem Oberleutnant Grafen Stillfried und die Gebirgsbatterie unter Hauptmann v. Bendebred aus dem Suden des Schutzgebiets herangezogen. Sie durchzogen auf bem Rudmarich bas öftliche Namaland, entwaffneten unter anderem die Bewohner von Hoachanas und trafen im Laufe bes März in Windhuf ein.

wein zieht Truppen aus Dem Güben heran.

Die Abberufung biefer Truppen ericbien bem Gouverneur julaffig, weil fich bie Berhältnisse im Suden für die Deutschen anscheinend gunftig entwickelt hatten. Die Bondelzwarts, die im Jahre 1898 im ganzen 215 Gewehre zur Abstemplung gebracht hatten, hatten an die beutschen Behörben 283, auf englischem Gebiet 50 bis 60 Gewehre abgegeben, ber Stamm war bemnach nach Ansicht bes Gouverneurs als entwaffnet anzusehen. Die Bonbelgwarts waren teils in ber Rapkolonie geblieben, teils nach Barmbad gurudgefehrt, wo man fie mit öffentlichen Arbeiten beschäftigte. 3m gangen Guben blieb nur bie ursprüngliche Friedensgarnison, bie 3. Feldkompagnie unter Hauptmann v. Roppy, zurud, eine Dagnahme, die unter ber weißen Bevölferung lebhafte Beunruhigung hervorrief. Denn bei bem unzuverlässigen Charafter ber Hottentotten und ben wilden Gerüchten, die in Sudwestafrita icon in ruhigen Zeiten umzugeben pflegen, war die Möglichkeit eines Übergreifens des Herero-Aufftandes nach dem Suben ober eine Neubelebung ber Bonbelzwartsunruhen nicht gang von ber hand ju weisen. Wenn dies vorläufig nicht erfolgte, so war es vor allem ber Haltung Bendrik Withois zu danken, beffen Ginfluß für die Mehrzahl der Hottentotten maßgebend mar. Er hielt nicht nur für feine Berfon Rube und fette feine für die

<sup>\*)</sup> Seite 63.

afritanische Rriegführung wertvolle Silfstruppe zur Unterftützung ber Deutschen in Marich, sondern sprach sogar bie Absicht aus, felbst gegen seine alten Reinde, bie Bereros, ins Feld ju gieben. Auch von den übrigen hottentottenstämmen erhielten bie Deutschen im Laufe bes Marg und Anfang April Bugug.

Die Trans: treffen ein. 23. Februar

Als erfte Berftärfung der Hauptabteilung trafen am 23. Februar und 1: Marg porte Puber die Transporte Buber und Bagensti,\*) mit diesem auch der Führer bes Marineund Bagensti Expeditionsforps, Oberft Durr, mit feinem Stabe ein.

Die Mannschaften bieser Transporte wurden sofort mit ber Bahn teils nach und 1. Marg. Ofahandig, teils nach Aubas beforbert. Aus ihnen entstanden die 5. und 6. Feldkompagnie unter ben Sauptleuten Buder und v. Bagensfi, die 3. Felbbatterie unter Oberleutnant Bauszus (vier Gefcute 96) und bie 1. Felbbatterie unter Sauptmann v. Dergen (vier 5,7 cm-Beidute). Sämtliche Formationen wurden zunächst unberitten aufgestellt, da ber erste Transport ber in Argentinien angekauften Reits und Zugtiere erst am 10. Marg, ber zweite, ber die Maffe ber angefauften Tiere umfaßte, erft Anfang April Swakopmund erreichen konnte. Das 60 Mann ftarte Gifenbahndetachement diente ebenso wie die mit dem Marine-Expeditionsforps entsandte erfte Abteilung Eisenbahntruppen zur Berstärtung bes Bau- und Betriebspersonals ber Gisenbahn Swatopmund-Bindhut. Sein Sührer, Hauptmann Witt, übernahm die Leitung bes Ctappen= und Gisenbahnmesens.

> Oberft Durr, ber nach ber burch bie Berhältniffe bedingten Beriplitterung bes Marine-Expeditionstorps eine Tätigfeit als beffen Suhrer nicht mehr finden fonnte, wurde mit bem Rommando ber in ber Bilbung begriffenen Sauptabteilung betraut.

3meite Unter: lich ber Bahn. Anfang Marg.

Bu einer zweiten Unternehmung sublich ber Bahn mar bie zuerft eingetroffene nehmungsub. 5. Reldtompagnie Anfang März in Ctabandja, wenn auch noch unberitten, verfügbar. Außer ihr wurden hierzu noch beftimmt die ebenfalls in Ofahandja befindliche 2. Rompagnie ber Marine-Infanterie, eine Artillerieabteilung, bestebend aus einem Feldgeschüt C. 73, einer Revolver- und zwei Daschinenkanonen, fünfzehn Mann ber Landungsabteilung bes "Sabicht" und 30 Reiter. 3m gangen gablte bie Abteilung, bie bem Sauptmann Buber unterstellt wurde, rund 230 Gemebre.

> Die hereres follten in größerer Starte fublid Groß-Barmen fteben. Sauptmann Buder brad am 2. März von Ctabandja auf und traf am nächsten Tage in Groß-Barmen ein. Port erbielt er von einer unter Oberleutnant Ritter auf Alein-Barmen entsandten Patrouille bie Melbung, bag gang frifde Spuren burch ben Smafop und nach ben Doben ju beffen beiben Seiten führten. Dauptmann Buber beidloß barauf, feinen Darid in ber Richtung auf Alein-Barmen fortzuseten, und brach am 4. Marg 500 morgens bortbin auf; voraus maridierten bie Berittenen unter Oberleutnant Ritter, bann folgte bie 5. Felbfompagnie, beren Gubrung bem

Leutnant v. Rosenberg übertragen war, hierauf die Artillerie unter Oberleutnant z. S. Samuelsen und Leutnant z. S. Rümann und hinter dieser die 2. Marine-Insanteries Kompagnie unter Hauptmann Schering; die Fahrzeuge unter Bedeckung eines Zuges der 2. Marine-Insanterie-Kompagnie bilbeten den Schluß.

Um 610 vormittags wurde an einem Hohlmeg auf bem rechten Swatopufer ein furger halt gemacht, um bie Bagen aufschließen zu laffen.\*) Als bann bie Spite fich wieder in Marich gesetzt hatte und sich eben ber Swatopbiegung näherte, erhielt fie überraschend aus nächster Nähe von allen umliegenden Böhen Beuer, wobei mehrere Leute fielen. Sie galoppierte fofort 300 m jurud, um hinter einem Sugel Dedung ju fuchen. Man erkannte, daß ber Zeind auf bem rechten Swakopufer eine bie Bormarichstraße und das Flußtal beherrichende Höhenstellung sowie mehrere das Tal sperrende Rlippen besetzt hielt; die Bohenzuge mit ihren schroffen, teilweise mit Buid bestandenen Felsenhängen boten ber Berteibigung die bentbar größten Borteile. Besonders ftart mar ber linte feinbliche Rlügel, wo ein ausgebehnter, fteiler Sang von ben hereroschüten in mehreren Stodwerten übereinander befett mar. Gegen biesen und gegen die Mitte ber Stellung ließ hauptmann Buber die Marine: Infanterie-Kompagnie sich entwickeln, während die 5. Feldkompagnie, auf dem linken Swakopufer ausholend, gegen ben rechten feindlichen Flügel vorgehen follte. Die Marine-Anfanterie erstieg, nachdem es ihr gelungen war, die nach den Klippen vorgeschobenen schwächeren Rrafte des Feindes in die Hauptftellung gurudzuwerfen, die fteilen Boben und tam bis auf etwa 500 m ziemlich gebect an den Zeind heran, ber schleunigst seinen Flügel in eine neue Aufstellung zurudgebogen hatte; hier eröffnete bie Rompagnie ein lebhaftes Feuergefecht und ficherte fich in der rechten Flanke burch eine kleine Abteilung unter Oberleutnant Baiden und im Ruden burd Bejetung bes Schlangentopfes.

Die 5. Feldfompagnie hatte bei ihrem Vorgehen auf ben Höhen süblich des Flusses in den zahlreichen Alippen gute Deckung gefunden und war dis an den Höhenrand unweit der Flußbiegung etwa in gleiche Höhe mit der Marine-Infanterie herangekommen, während die Artillerie wenige hundert Meter weiter rückwärts auf einer Kuppe in Stellung gegangen war. Obwohl die 5. Kompagnie während ihres Vorgehens dauernd lebhaft vom Feinde beschossen worden war, konnte sie nichts von diesem sehen, so gut hatten die mit rauchschwachem Pulver schießenden Hereros sich in dem felsigen und deckungsreichen Gelände versteckt. Erst als die Artillerie die gegenüberliegenden Höhen unter Feuer nahm, entstand beim Gegner Bewegung, und man sah auf den längs des Weges sich hinziehenden Höhen zahlreiche Hereros in Schutzruppenunisorm herumstreichen. Die Kompagnie schwenkte daraushin nach Nordwesten ein, besetzte das Swakopuser und nahm das Feuer gegen die Hereros auf etwa 600 m Entsernung auf. Es zeigte sich indessen jetzt, daß der rechte seindliche Flügel nicht an dem Wege nach Kleins

Sefect von Rlein: Barmen. 4. März.

<sup>\*)</sup> Sfigge 4.

Barmen ftand, sonbern weit über biefen binausreichte und gegen bie Rompagnie Rosenberg jum Teil eine flanfierende Birtung hatte. Leutnant v. Rosenberg ließ baber, nachbem bas Feueraefecht etwa eine Stunde gebauert hatte, auf Befehl bes bei ber Artillerie befindlichen Detachementsführers die Ruge feiner Rompagnie fich in fleinen Gruppen weiter linfs gieben und fette von bort aus ben Reuerkampf gegen ben rechten feindlichen Flügel fort.

Es war inzwischen 800 morgens geworben. Rurz vorher hatte die Marine-Infanterie fich zum Teil im toten Winkel näher an ben Feind herangeschoben und lag jest auf naher Entfernung im heftigsten Feuerkampf. Der Feind leiftete ihr jedoch nicht nur träftigen Wiberstand, sondern machte seinerseits ben Bersuch, ben rechten Flügel ber Kompagnie zu umfaffen. Nur bas entichloffene Borgeben des Oberleutnants Bafchen mit scinen zehn Seesolbaten verhinderte hier eine ernste Wefahr. Die Artillerie war aus ihrer erften Stellung bis an ben Bobenrand an ber Blugbiegung vorgegangen und suchte die Infanterie nach Kräften zu unterstützen, boch erwies fich bas Feuer ber Dafchinenkanonen gegen ben in ben Felfen verstedten Feind als nabezu wirkungs= los. Der Keuerkampf murbe auf beiben Seiten fehr lebhaft geführt, es murbe 1000, ohne daß wesentliche Fortschritte hatten gemacht werben können.

Leutnant umgebt ben

Es schien, bag burch Jeuer allein ein burchschlagender Erfolg nicht zu erzielen v. Rosenberg war. "Frgend etwas mußte geschehen, den Gindrud hatten wir alle," heißt es in rechten Flügel einem Briefe bes Leutnants v. Rofenberg,\*) "ba erhielt ich einen fleinen Zettel mit ber Dereros. Blei geschrieben:

#### Mn Leutnant v. Rosenberg!

Greifen Sie ben rechten feindlichen Flügel umfaffend an; er ift in ber Nabe bes großen, weit fichtbaren, einzelftebenben Baumes ju fuchen.

36 muß ehrlich gesteben, bag mir bas Berg flopfte, als ich ben Empfang bes Bettels bescheinigte, benn bas bieg, im ftartften Feuer über einen 150 m breiten, ausgetrodicten Glug vorgeben, auf beffen anderer Geite in hervorragenber Stellung, ber Dauptstellung bes Gegners, bie Schwarzen rubig auf uns icoffen. Doch mas balf es. 3d mußte, alles wartete auf uns. Gin furger Entidlug, ein lauter Buruf an meine Leute: Der Schneid bat, sammelt fich hinter jener Auppe bei mir, benn alles wartet auf uns, wir sollen eine Umgebung machen , und eiligst lief ich wie eine Ratte per, bortbin, wo id mid gebedt mußte."

Als einer ber ersten war Leutnant Grunewald mit Unteroffizier Sabn in ber neuen etwa 100 m weiter links liegenden Stellung, in ber fich nach und nach ber größte Teil ber 5. Lempagnie ansammelte. Runmebr galt es, zunächft in ber Dedung lange bes Gluftettes ned einige 100 m weiter links zu frieden und bann bas völlig bedungelofe. 150 m breite Glugbett bes Swafer im beitigften feindlichen Reuer gu

<sup>.</sup> Bal. Militar Bodenblatt, Jabrgang 1904 Rr. 54.

überwinden. "Run ging es wieder vor," heißt es in bem Rosenbergichen Bericht, "zuerft murbe auf allen Bieren 800 m links gefrochen, bann wieber bicht an ben Fluß heran. Nach viertelstündiger Paufe — es war wahnsinnig heiß und das Rriechen in ben Dornen und Klippen eine unglaubliche Anstrengung - fcrie ich: »Sprung auf! Marich, Marsch!«, und in einem Lauf von 150 m ging es über bie blenbend weiße Sandfläche bes Swakop. Dann weiß ich nur noch wenig. Das Höllenfeuer von brei Seiten — benn plötlich zeigten sich auch noch in unserer linken Flanke Hereros - bas Gefühl ber Berantwortung, das Schreien bei uns und brüben, das Plagen unserer Granaten, alles das nahm mir das flare Denten, bis ich mich 90 m por ber feinblichen Stellung fab und mir plöglich einfiel, ich muffe bas Bajonett aufpflanzen laffen. Das Kommando, die eigene Stimme gaben mir die Befinnung wieder, und wir fturgten mit wilbem hurra in die feind-

Der Feind war bem Rampfe Mann gegen Mann ausgewichen und furz zuvor Die Hereros fluchtartig zurüdgegangen.

räumen ihre Stellung.

"Daß wir Offiziere beim Sturme mit bem Leben bavon gekommen find," beißt es in bem Berichte weiter, "lag wohl baran, bag wir ohne Abzeichen, genau ebenfo ausgerüftet und bewaffnet wie die Mannichaften waren und auch mit bem Bajonett porfturmten, so bag wir als Offiziere nicht zu erkennen waren. jest an alles bente, wird mir gang schwindlig, ich weiß nur diese wenigen Einzelheiten. Rach bem Gefecht, als ich ganglich erschöpft, mit hämmernden Bulfen, gang zerschliffenem Anzug, von ben ftarten Dornen zerriffenem Besicht und Sanden zwischen meinen Leuten lag, die alle nicht imftande waren, das Waffer zu trinken, das man ihnen brachte, da tam Hauptmann Buber und mehrere Buren, die hinten bei ber Leitung als Orbonnangen geritten maren, auf mich zu, schüttelten mir bie Sand und fagten mir, daß fie nicht geglaubt hatten, mich gefund wieberzusehen.

Dabei war ich, ohne es zu wissen, furz vor bem letten Sturm balb felber wieder umgangen worden und wurde im Ruden beschoffen, wie mir hauptmann Buder nachher ergahlte. 3ch felber habe mahrend bes Gefechts nichts bavon gemerkt, ich entfinne mich nur, bag bie Leute ichrieen: DBir werben von binten beschoffen .. Ich hielt es jedoch nur für Nervosität und gab nichts darauf, sonst wäre ich wohl schwerlich weiter vorgegangen.

Dem abziehenden Gegner haben wir bedeutende Berlufte beigebracht, doch ließ er feinen Mann liegen. Wir faben nur, als fie auf 2000 m über ben Swatop gingen, daß fie eine Menge Berwundeter ober Toter trugen, und fanden in den erfturmten Rlippen große Blutlachen. Diefes Forttragen ber Bermunbeten ift eine echte Hererositte, fie laffen, wenn irgend möglich, niemanden liegen. Go habe ich meine friegerische Laufbahn mit Glud und Erfolg begonnen, gebe Gott, daß es fo weiter geht. Wie entsetzlich anftrengend ein foldes Gesecht in bieser Gegend ift, tann man fich nicht vorstellen. Meine Sachen waren, wie die meiner Leute, vollftandig gerriffen, auch Bante und Beficht waren gang von Dornen gerichnitten, fo baß wir teilweise verbunden wurden. In ber wahnsinnigen Mittagshipe bicfer jublichen Breiten, die einem sentrecht ins Benid prallt, waren wir die letten Stunden obne Baffer und hatten seit bem Abend vorher nichts im Magen. Meine Stiefel ebenso wie bie vieler anderer waren burch bas Klettern vorn durchgestoßen, so bag ber Strumpf burchtam, benn bie Relien find meffericarf an ben Ranten, von ber Site glubend beiß wie feuriges Gifen, und die 5 cm langen Dornen find wie aus Stahl. Bir waren fo furchtbar ericopft von ben feche Stunden, bag bei einigen Erbrechen eintrat.

Leider konnten wir nicht verhindern, daß von den bei bem ersten überraschenben Angriff ber Bereros gefallenen Reitern zwei in beren Sande fielen. Wir fanben ibre Leichen nachber bei bem Sturm wieber — völlig entfleidet und bie eine fogar noch migbantelt. Das herz breht fich einem im Leibe um, wenn man baran bentt, es war aber nicht zu verhindern, weil fie abseits, auf Batrouille, gefallen maren.

Der Berlauf in der Front und auf bem

.... Und nun benkt nicht, ich fei ein Belb. hier find Leute, bie viel mehr gebes Rampfes leiftet haben, von benen aber in ber Heimat niemand etwas weiß. Man ift ein Erbenwurm gegen all bieje Leute, bie alten Schuttruppler, bie wirtlich alle Belben rechten Flügel, find. Gbe ich es ibnen gleichmachen tann, muß ich noch viel mehr leiften. hier entbrennt ein Riesenehrgeig, aber nicht im Streben nach Stellungen, sonbern in Leiftungen perfonliden Dlutes."

> Während ein Teil der 5. Kompagnie mit dem Kompagnieführer gegen die Flanke ber Bereros vorgebrungen mar, batte Leutnant Grunewald bie übrigen Leute mehr gegen bie Front jum Sturme geführt. Außerbem batte bie Artillerie jum Belingen bes Sturmangriffs baburd weientlich beigetragen, bag fie bie gegen bie linte Rlante und ben Ruden Rojenberge vorgebenden Bereros fofert febr mirtfam unter Beuer nabm und in ibren Dedungen gurudbielt.

> Das entidloffene Borgeben gegen ben rechten Flügel ber Bereros batte zur Folge gehabt, bag ibr Wiberstand auf ber gangen Front erlabmte. Als bie Marine-Anfanterie Die zweite Stellung bes Beindes erreichte und bemnächft bie weiter westlich gelegenen Boben erfrieg, mar ber Beind bereits auf ber gangen Linie in voller Flucht, und es tonnten ibm nur noch auf weite Entfernung einige Galven nachgefandt merben.

Die 5. Rom die Perews.

Tres ber großen Ermüdung ließ hauptmann Buder ben Geind burch bie pagnieverfolgt 5. Compagnie und bie Artillerie um bie Mittagfunde noch mehrere Kilometer weit in weftlicher Richtung verfolgen. Diefer batte es jedoch, wie gewöhnlich, wenn es ihm gelungen mar, fein Bieb rechtzeitig in Siderbeit zu bringen, mit ber Alucht fo eilig, baf bie burd ein sedestündiges Wefecht erschöpfte, unberittene Truppe ibn nicht mehr Sauptmann Buder gab baber bie weitere Berfelgung auf, jumal erreichen fennte. feine Artillerie fic nabezu verschoffen batte. Er fammelte feine ganze Abteilung bis 30 nadmittage unweit bes Wefechtefelbes.

Der Feind hatte etwa 600 Mann ins Gefecht gebracht, die zum größten Teil mit modernen Gewehren und rauchschwacher Munition schossen. Seine Rückzugs=richtung ging nach dem Aussibtale.

Hauptmann Puder brachte mit Rücksicht auf die großen überstandenen Ansstrengungen mit seinem Detachement die Nacht aus einer freie Umsicht gewährenden Höhe in unmittelbarer Nähe des Gesechtsseldes zu und setzte erst am nächsten Nachsmittage seinen Marsch nach Westen dis zum Snyrivier sort. Am 6. März wurde durch eine Patrouille unter Leutnant v. Rosenberg in der Gegend von Otuani, am Nordrande des Komashochlandes, ein Lager von 1500—2000 Hereros sestgestellt. Diese sehr wichtige Weldung veranlaßte Hauptmann Puder in der richtigen Erstenntnis, daß er mit seinen schwachen Kräften gegen eine solche Überlegenheit nichts Entscheidendes ausrichten konnte, zu dem schweren Entschluß, seine kleine Abteilung nach der Bahn zurückzusühren. Er tras über Otasise, teilweise unter Benutzung der Bahn, am 8. März wieder in Otahandja ein.

Hatte das Detachement Puder auch den weit überlegenen Feind im südlichen Herrolande nicht vertreiben oder vernichten können, so war es ihm doch wenigstens gelungen, endlich die Berhältnisse südlich der Bahn gründlich zu klären.

Die bis Mitte März beim Hauptquartier in Otahandja eingegangenen Nachs Die Lage Mitte richten stellten den Gouverneur vor eine wesentlich veränderte, aber nunmehr auch März. klar erkennbare Lage.

hatte Oberft Leutwein noch zu Beginn bes Monats die feinblichen Kräfte auf weitem Raume gerftreut angenommen, und zwar die Otahandjaleute in ber Linie Otjosasu-Otatumba-Ratjapia, ben Tetjostamm im Rückzug von Kehoro nach ben Onjatibergen, die Omaruruleute vom Etjogebirge her nach Often abziehend und eine weitere Gruppe am Liewenberge und am Snprivier, so mar jest festgeftellt, bag in Birklichfeit die Maffe ber Bereros, mindeftens 4000 Mann, weftlich ber Onjatiberge am oberen Swafop vereinigt ftand, und anscheinend nur bie fubliche Gruppe ber Hereros für sich am Rande bes Komashochlandes verblieben mar. Abteilungen von unbefannter Stärke murben außerbem in ber Waterberggegend vermutet. Damit war die Gefahr, daß die Hereros mit ihrem gangen, durch Raub vervielfachten Biehbesite über bie Grenze oder nach bem Owambolande entwischen wurden, in den hintergrund gerudt. Es hatte ben Anschein, baß fie zum entscheibenden Rampf im heimatlichen Lande entschlossen waren. Schon bas Gefecht beim Otjihinamaparero hatte gezeigt, wieviel fester organisiert, wieviel besser bewaffnet und widerstandsfähiger bie Hereros jett maren als in ben Gefechten beim Ausbruch bes Aufstandes. bem Mage, wie bie Erkenntnis von der Notwendigkeit bes Kampfes bis aufs Außerste in den Reihen der Hereros zunahm, wuchs auch ihre Entschloffenheit und ihre innere Widerstandsfraft.

Der Gouverneur verhehlte sich nicht, daß die Truppenmacht, über die er gur

Zeit verfügte, auf die Dauer nicht genügen wurde, diese Widerstandskraft zu brechen. Er beantragte baher am 9. März eine weitere Berstärfung der Schutzruppe um 800 Reiter und zwei Batterien und bat, diese behufs schnellerer Verwendungsbereitschaft mit Pferden abzusenden.

Mit bem Beginn ber Operationen bis jum Eintreffen biefer neuen Berftartungen ju warten, erschien inbeffen nicht angängig, namentlich bei ber zunehmenben Dreiftigfeit ber hereros, welche die burch die Organisationsarbeiten bedingte abwartende Haltung der Deutschen bereits als Schwäche auslegten, Bahn und Telegraph dauernd beunruhigten und zahlreiche Biehdiebftähle selbst unmittelbar bei Windhut ausführten. Bor allem biese täglich zunehmenden Übergriffe ber Bereros waren es, die den Obersten Leutwein entgegen seiner früheren Absicht veranlagten, sobald wie möglich, ichon vor bem Eintreffen bes großen Pferbetransports aus Argentinien, bem jum 1. April entgegengesehen murbe, gegen ben an ben Onjatibergen ftebenben Reind jum Angriff zu schreiten, selbst auf die Gefahr hin, daß die Truppe vielleicht noch nicht ftart genug fei, bem Wegner ben erhofften vernichtenben Schlag ju verfeten. Es mußte eben unter ben obwaltenben Umftänden schon als ein Erfolg angesehen werben, wenn es gelang, ben übermütig gewordenen Feind einzuschüchtern. beantragten Berftärtungen beabfichtigte ber Gouverneur nach ihrem Gintreffen gunächst sublich der Bahn zu verwenden, um den Bezirk Otjimbingue, insbesondere bie Komasberge, vom Feinde zu fäubern und bann einen Borftog auf Outjo und Grootfontein gegen ben bort vermuteten Feind zu unternehmen.

Anordnungen In den ersten Tagen des März wurde die Westabteilung in der Verfolgung für die Operas des vor ihr zurückweichenden Feindes in der Gegend des Etjoberges, die Ostabteilung tionen Ansang im Vormarsch gegen die Onjatiberge in der Gegend von Ekuja vermutet.

Die einleitenden Anordnungen für den Anfang April geplanten konzentrischen Angriff der drei Abteilungen gegen den Feind an den Onjatibergen mußten also unwerzüglich getroffen werden, wenn die weit getrennt stehenden Gruppen bei der Schwierigkeit der Besehlsübermittlung und den umfangreichen Borbereitungen für den Nachschub rechtzeitig verwendungsbereit sein sollten.

Schon am 11. Marz wurde baher folgender Operationsbefehl ausgegeben:

### Operationsbefehl vom 11. 3. 04.

1. Samuel mit den Okahandjaleuten sitt in Linie Otjosasu-Okatumba (am Swakop)—Ratjapia und südlich (zirka 1000 Gewehre).

Der Tetjostamm ist im Rückzuge von Kehoro den Schwarzen Nossob auswärts nach ben Onjatibergen (zirka 500 Gewehre).

Michael mit den Leuten von Omaruru geht vom Etjogebirge in öste licher Richtung gurud (girta 1000 Gewehre).

Im Bezirk Otjimbingue, bei Snyriviermund, am Liewenberge und

süblich sitzen weitere Hereros (zirka 1000 Gewehre). Aus bem Nordosten keine Nachricht.

2. Ich beabsichtige nach Formation ber Hauptabteilung die Okahandjaleute und Tetjos von Westen und Osten her gleichzeitig anzugreifen.

Der bei Snyriviermund—Liewenberg stehende Feind wird einstweilen burch die Abteilung Bastards von GroßeBarmen aus beobachtet, desgleichen durch eine von dem Etappenkommando Karibib nach Otjimbingue vorsgeschobene Abteilung.

- 3. Truppeneinteilung.
  - a) Oftabteilung (Major v. Glasenapp):

Rompagnie v. Winkler (8. Feldkompagnie),\*)

- Eggers (9. Feldkompagnie),
- = Fischel (1./Marine=Infanterie=Bataillons),
- = Lieber (4./ = = = ),

zwei Feldgeschütze C. 73, vier Maschinenkanonen, eine Revolverkanone, zwei Maschinengewehre,

b) Hauptabteilung (Oberft Leutwein):\*\*)

Rompagnie Graf Stillfried (1. Feldkompagnie),

- = Buder (5. Feldfompagnie),
- = v. Bagensti (6. Feldtompagnie),
  - Schering (2./Marine-Infanterie-Bataillons),

Batterie v. Dergen (1. Feldbatterie - vier Geschütze Raliber 5,7 cm),

- v. Hendebreck (2. Feld Gebirgs batterie brei Gebirgsgeschütze Raliber 6 cm),
- Bauszus (3. Felbbatterie = vier Geschütze C. 96),

zwei Maschinenkanonen, sieben Maschinengewehre.

c) Beftabteilung (Major v. Eftorff):

Rompagnie Franke (2. Feldkompagnie),

- = v. Schönau (4. = )
- Saering (3./Warine-Infanterie-Bataillons),

zwei Feldgeschütze C. 96, \*\*\*) zwei Feldgeschütze C. 73,

<sup>\*)</sup> Die hier vom Oberkommando angenommene Bildung einer 7.—9. Kompagnie ist tatsächlich erft nach den Kämpfen an den Onjatibergen erfolgt.

<sup>\*\*)</sup> Die Führung der Hauptabteilung sollte später Oberst Durr übernehmen, vgl. Seite 94.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Abteilung v. Eftorff hatte vier Feldgeschütze C. 73, davon sollten zwei gegen Geschütze C. 96 umgetauscht werden. Diese Maßnahme konnte wegen des Abmarschs der Abteilung von Omaruru nicht zur Ausschlung gelangen. Sin Feldgeschütz C. 73 hatte aber Major v. Estorff bereits nach Karibib zurückgesandt, so daß er zur Zeit nur über drei Geschütze C. 73 verfügte. Sine Maschinenkanone war in Omaruru zurückgelassen worden. (Seite 71.)

ein Gebirgsgeschüt, zwei Maschinenkanonen.

4. Die Oftabteilung marschiert von Etuja (am Schwarzen Rossob) zunächst nach Otjihaenena, wo sie ihre Borrate ergänzt und weiteren Befehl erswartet.

Für ihren späteren Bormarich ift ber Beg von Otjihaenena über Onjati auf Erindi in Aussicht genommen.

Rudwärtige Berbindung von Otjihaenena über Seeis nach Binbhut.

Ein Lichtfignaltrupp mit vier Apparaten wird nach Seeis gesandt; bis borthin Lichtfernsprecher im Bau.

- 5. Die Hauptabteilung formiert sich in Ofahandja. Für ihren Bormarsch ift ber Weg über Otjosassun nach Onjati in Aussicht genommen.
- 6. Die Westabteilung hat den vor ihr zurückgehenden Feind möglichst nach Norden oder Nordosten abzudrängen und, wenn irgend angängig, beim Ansgriff auf die Onjatiberge von Norden her (über Erindi auf Onjati) mitzuwirken.

Rückwärtige Verbindung einstweilen über Omaruru, wohin sechs Licht- signalapparate gesandt find, nach Karibib.

#### Rotigen.

- 1. Die Formation ber Hauptabteilung tann Anfang April beendet sein. Der Tag des Angriffs mirb noch befohlen werden.
- 2. Die Kriegsstarte ber Felbtompagnien beträgt 90, bie ber Marine-Infanterie-Rompagnien 100 Gewehre im Durchschnitt.
- 3. Um das gegenseitige Erkennen der getrennt anmarschierenden Kolonnen zu erleichtern, wird bei Tage die Anwendung von Flaggenzeichen, dei Racht das Signal "das Ganze" empsohlen. Die Oftabteilung hat gelbe, die Hauptabteilung rote, die Westabteilung blaue Flaggen zu diesem Zweck bereitzuhalten.

Der Entschluß des Obersten Leutwein, die Abteilung Glasenapp von Etuja nach Otjihaenena heranzuziehen, war auf Grund der Meldung von dem Abzug des Tetjostammes von Kehoro in westlicher Richtung auf die Onjatiberge gesaßt worden. Aus der am 16. März eintreffenden Meldung von dem Gesecht bei Owikokoreroschien sich jedoch zu ergeben, daß der Tetjostamm im Abzug in nordwestlicher Richtung begriffen war.

Die Oftabteilung erhielt beshalb unter bem 18. März neue Anweisungen, in benen ihr die Sperrung des oberen Swafoptales ausgetragen wurde. ".... Major v. Estoris dat am 14. 3.", beißt es in diesen, "vom Etjoberge aus den Bormarsch in östlicher oder südöstlicher Richtung angetreten und ist ausgesordert worden, mit der Hauptabteilung, die am 1. April von Ofabandja in nordöstlicher Richtung vorsmarschiert, tunlichst zusammenzuwirten. Bis dahin halten Sie Ihre Kräfte verseinigt und verwehren Sie dem Gegner nach Möglichkeit einen Abzug in nords

öftlicher Richtung. Sollte er versuchen, um Ihre Flügel herumzugehen, so tun Sie ihm nach Möglichkeit Abbruch. Gin Gingreifen in ein etwaiges Wefecht ber anderen Abteilungen wird Ihnen nach Lage ber Berhältniffe anheimgestellt. Falls Sie burch eingeborene Boten Berbindung mit Eftorff erhalten, fo fordern Sie ihn auf, Ginzelgefechte möglichft zu vermeiben und mit ber hauptabteilung gusammenzuwirten." Bleichzeitig wurde bem bei Grootfontein ftehenben Oberleutnant Bolfmann, beffen Lage sich inzwischen als nicht mehr gefährdet erwicfen hatte, aufgetragen, bas Tal bes Omuramba-u-Omatato zu fperren, um einen Ubzug bes Gegners in biefer Richtung au verhindern.

Der anfänglich für ben 1. April geplante Beginn ber Operationen mußte indeffen Der Beginn infolge einer Berzögerung in ber Organisation ber Hauptabteilung verschoben werben.

ber Operas

Um 23. März traf im hauptquartier bie am 20. März abgegangene Melbung aufgefcoben. ber Oftabteilung ein, daß die weitere Aufklärung bas Berbleiben bes Gegners um Owitotorero ergeben habe; die Oftabteilung werde jum Angriff bereit bei Onjatu fteben bleiben.

Daraufhin wurde biefer burch Befehl vom 23. März aufgetragen, Einzelgesechte zu vermeiben und ohne zwingenden Grund nicht früher anzugreifen, als bis fie vom Angriff ber Hauptabteilung Renntnis habe. Gin bestimmter Zeitpunft für ben Bormarich ber hauptabteilung ließ fich ju diefer Zeit noch nicht festsetzen.

Wegen Ende bes Monats anderte fich die Lage beim Scinde erheblich.

Die Bereros räumen bas In Ende Mary.

Am 28. März traf von der Oftabteilung die Melbung ein, daß der Gegner Gelande fubvon Omifotorero auf Ofatumba und Ofatjongeama (etwa 50 km westlich Omislich ber Bahn, foforero) abgezogen sei und die Oftabteilung nach Dwifoforero ruden werde. ber Frühe bes 30. März ging ferner im Hauptquartier die wichtige Melbung ein, bag in ber Nacht ein großer Teil ber bisher sublich und westlich ber Bahn figenben hereros diefe bei Teufelsbach in öftlicher Richtung überschritten habe, verfolgt von der bisher bei GroßeBarmen befindlichen Baftarbabteilung, die dem Keinde noch einiges Bieh abgenommen habe. Der Reft ber füblich ber Bahn feftgestellten hereros fei noch weiter nach Guten in bas Romas-hochland ausgewichen. Im übrigen ftimmten die Ergebniffe aller von Dtahandja und Windhut aus unternommenen Erfundungsritte und alle Nachrichten Gingeborener dahin überein, daß die Daffe ber hereros nach wie vor am Beftrande ber Onjatiberge ftebe; ber ganze Gebirgsftod ftede voller Berften, und ber Oberhäuptling Samuel halte ben größten Teil seines Boltes bei Onganjira vereinigt.

Durch ben Abzug ber sublich ber Bahn stehenben Hereros nach ben Onjatibergen war zwar die Gefährdung der deutschen rudwärtigen Berbindung geschwunden, anderfeits hatte aber ber an den Onjatibergen ftebende Feind einen Rraftegumachs von über 1000 Gewehren erhalten, mährend bie erwarteten beutichen Berftarfungen, bie gerade gegen die jett abgezogenen Hereros hatten Berwendung finden sollen, noch nicht zur Stelle maren.

Die Hauptendigt ihre Formierung. gen für bie Oftabteilung.

Die Hauptabteilung batte Anfang April nach bem Gintreffen ber Westabteilung abteilung be- und ber Truppen aus bem Guben eine Starte von ungefahr 700 Bewehren, zwölf Geschüten und sechs Maschinengewehren erreicht. Ihre Organisation war bis Reue Beifung auf die Ausstattung mit Bferben beendigt; fie bestand aus der 1., 2., 4., 5., 6. Schuttruppen-, ber 2. Marine-Infanterie-Rompagnie, ber 1. und 3. Felbbatterie, ber 2. Gebirgsbatterie, einer Maschinengewehr=, einer Bitboi- und einer Baftard-Abteilung.\*) Bon der Infanterie waren nur die alten Schuttruppen-Kompagnien (bie 1., 2., 4.) sowie ein Teil ber 5. und 6. beritten. Die ber früheren Beftabteilung zugeteilt gewesene 3. Marine-Infanterie-Kompagnie fand als Ctappentruppe Berwendung. Die Führung ber Hauptabteilung hatte ber inzwischen eingetroffene Oberft Durr wegen Krantheit bereits wieder an Oberft Leutwein abgeben muffen.

> Um bas Ausammenwirten mit ber bei Owifoforero vermuteten Oftabteilung sicherzustellen, waren am 29. März neue Beisungen an biese ergangen, in benen ihr mitgeteilt wurde, daß die mit ber Westabteilung vereinigte Sauptabteilung um ben 6. April herum — bie Festsetung eines bestimmten Zeitpunktes war auch jett noch nicht möglich — ben Vormarich von Ofahandia auf Otjosassu anzutreten beabfichtige; bas gemeinschaftliche Operationsziel ber Hauptabteilung und ber Oftabteilung fei ber um ben oberen Smafop figenbe Keinb. Diefen Weisungen murbe ein Tagesbefehl beigefügt, in bem bie Anwendung von nächtlichen Lichtfignalen als Mitteilung über bie erfolgte Annäherung ber Hauptabteilung in Aussicht gestellt wurde. Um Mitternacht abgeschoffene weiße Leuchtraketen follten bedeuten: "die Sauptabteilung ift ba". Unmittelbar banach auffteigende rote: "bie Hauptabteilung greift an".

> Diese Beisungen maren bem Sauptmann a. D. Fromm übergeben worben, ber am 29. Marg von Binbhuf aus mit einem für bie Oftabteilung beftimmten Berftarfungstransport, beftebend aus zwei Gefcuten C. 73 mit reichlichem Schiegvorrat, jowie mit Broviant und Sanitätsmaterial in Marich gesett worben war. Da angenommen murbe, bag bie neuen Befehle sowie bie Berftartung nicht vor bem 5. ober 6. April an ihrem Beftimmungsorte eintreffen könnten, wurde der Beginn ber Operationen auf ben 7. April 400 nachmittags festgesett.

> Am 4. April traf von der Oftabteilung die Meldung ein, daß sie von Owikokorero aus am 1. April auf Otjifuoto vorruden wolle, um fich baselbst bereitzustellen.

Die Haupt-

Als nächstes Marschziel ber Hauptabteilung wurde Otiosasu bestimmt. abteilung tritt Vormarich dorthin sollte in einer Kolonne ftattfinden, da für getrennt vorgehende den Bormarich Abteilungen die gegenseitige Berständigung und Unterftützung bei dem sehr schwie-

rigen Belände unmöglich erschien. 7. April.

<sup>\*)</sup> Rriegsglieberung fiebe Unlage 1.

Dieses ift bicht öftlich Otahandja junachst wellig, weiterhin bilbet es nördlich ber Bormarichstrafe in ber Richtung auf Ofatumba eine von einzelnen Bobenzugen burchfette, mit Dornbufden und Gras bebedte Ebene. Sublich bes Beges Ofahanbja-Onganjira erhebt fich ein wild zerriffenes, gang unüberfichtliches Bergland, bas nach Suben zu immer fteiler, höher und unzuganglicher wirb. Dieses unwegsame Gelande bietet für ben Angriff die größten hinderniffe, mahrend es wie geschaffen war für bie Kampfesweise ber Hereros, beren Stärte gerabe in ber Berteibigung ichwer zugänglichen, zu Überfällen geeigneten Belandes lag. Ein am Abend des 6. in Dtabandja eingebrachter Überläufer batte ausgesagt, daß zu beiben Seiten bes Weges Otiofafu - Onganitra Berhaue angelegt und hinter Diesen Schütengraben ausgeworfen feien.

Die Hauptabteilung erreichte ohne Störung am 8. April Otjosasu. Unterwegs hatte Oberft Leutwein durch den vom Waterberge fommenden Missionar Gich die Nachricht erhalten, daß die Baterberger- und Omaruru-Hereros fich geteilt hatten; während ein Teil am Baterberge fage, sei ber größere Teil bei Onganjira ju Samuel geftogen. Um 6. April seien außerbem große Maffen ber Bereros bei Dwiumbo und Ofatumba gewesen. Schlieflich berichtete ber Missionar noch, bag unter ben Bereros Beruchte von einem zweiten großen Siege umliefen, ben Dichael mit feinen Leuten über die Oftabteilung bei Ofaharui bavongetragen habe.

Die Erkundung der Berge öftlich und süblich Otjosasu durch die Witboi-Abteilung hatte ergeben, daß jene bis auf einige Spaher vom geinde frei feien; nur ein 4-5 km füboftlich bes Ortes gelegener Berg fei von ichwachen Rraften befett. Die Hauptabteilung bezog baraufbin bei Otjosasu Biwaks. In ber Nacht jum 9. wurben furs vor Mitternacht bie verabrebeten Leuchtraketen abgeichoffen, ohne bag eine Antwort von der Oftabteilung erfolgt mare.

#### 9. Das Gefecht von Onganjira.

Um 9. April beabfichtigte Oberft Leutwein, junachft ben befett gemelbeten Berg Die hauptanzugreifen; er trat zu diesem Zwede um 600 morgens den Bormarsch an. Die abteilung 1. und 6. Feldkompagnie, die Withois und die Gebirgsbatterie bildeten die Avantgarde Onganjira. unter bem Befehl bes hauptmanns v. Bendebred, bie übrigen Schuttruppenkompagnien bas Gros. Die Baftards sollten bie linke Flanke sichern, auf Okatumba aufklären 600 morgens. und Berbindung mit der in der Gegend von Otjifuoto vermuteten Oftabteilung Die 2. Marine-Infanterie-Rompagnie, ein Zug ber 3. Batterie und zwei Maschinengewehre blieben als Bededung beim Troß.

Als die Avantgarde sich bem ihr als Marschaiel angewiesenen Berge näherte, melbeten bie Withois, daß er vom Feinde bereits geräumt sei, worauf er burch einen Lichtfignalpoften besett wurde, ber bie Berbindung mit Okahandja berftellte. Balb barauf überbrachte ber Keldwebel Beters ber 2. Marine-Anfanterie-Rompagnie

9. April

nübere, in Ctabandja eingegangene Racbrichten von ber Oftabteilung. Danach hatte eneje auf bem Maric von Ctjituoto auf Ctjituara am 3. April bei Ofaharui ein idweres, aber fiegreiches Gefecht gebabt. Um 4. April batte fie ben burch bas Gefecht untertrochenen Marich nach Ctjifuara fortgefest und beabsichtigte den Gegner von neuem angugreifen. Auf ibre Ditarriung fonnte auch jest noch gerechnet werben.

Die Bafferstelle Onganjira, ") bie man jest im Grunde vor fich liegen fab, ist von einem balbfreisformigen Bobenguge umgeben, ber nach Rorbwesten geöffnet ift, eine Gelimtegefialtung, Die es ben Bereros febr erleichtern mußte, einen unvorsichtig retmoridierenten Gegner ploglich von allen Seiten anzufallen. Oberft Leutwein fer testalt rechts vom Bege ab und maricierte am Juge bes ben Otjosasse Amer Gille begleitenten Bobenguges entlang, mabrent frarte Aufflarungsabteilungen un' cem Sibentamm felbft vorgingen.

Bereits nach turger Zeit stellten bieje eine feindliche Befetzung bes Grunen Berger feft. Oberft Leutwein ließ biergegen feine gange Artillerie auffahren und minutatie tie Infanterie ber Avantgarbe jum Angriff. Ghe biefer jedoch erfolgte, zumunger are hereros biefe vorgeschobene Stellung; man fab fie in ber Ferne gabl-Bide E-Miercen nad Guten zu in bie Berge treiben.

I: man tie hauptmaffe ber hereros in öftlicher Richtung an ben Onjati-Bergen wenner nehm Cherft Leutwein von einer Berfolgung bes nach Guben fliebenben The tes Elitant und feste mit allen Truppen den Bormarich in der Richtung auf ve Reguertelle Onganjira fort.

24 21 21 11 CHALF; HE Berre ber 14 244: mittags.

Es mar farz nach 100 nachmittags, als bie Spite ber 1. Felbtompagnie unter beliffen wir Dierkentern Reif, bie auf eina 200 m an ben Onganjira-Berg herangekommen mar, glieftiges Zeuer aus einem am Rug bes Bergfegels angelegten Dornbufchcert qu erfielt. Scfort entwidelte fich die gange Kompagnie bagegen; faum hatte fie inceffen 128 Feuer eröffnet, als gablreiche hereros aus ber Stellung voreilten und ihrerleits gegen die Front und linke Flanke der 1. Kompagnie vorgingen. Bur Abwehr tiefes Gegenangriffs murben unverzüglich die 2. Kompagnie und die Gebirgsbatterie im Gelopp vorgezogen mit bem Befehl, links ber 1. Kompagnie ins Gefecht zu treten und tie hier immer breifter vordringenden hereros zu verjagen.

> Auch die inzwischen herangekommenen beiben Kelbbatterien fuhren sofort auf einer tleinen Erhöhung einige hundert Meter hinter ber 1. Kompagnie auf und nahmen bie Hereros an dem Berhau und die bahinterliegenden Bohen unter Feuer.

Die Bereros linten Flugel umfaffend an.

Che tiefe Berftartungen eingreifen fonnten, war inbessen die Lage ber in ber greifen ben linten Rlante bebrohten 1. Kompagnie ichwierig geworben; in bem bichten Dornbufc ber beutschen war es bem Wegner gelungen, bereits bis auf 30 bis 40 m an den linken Flügel Schunenlinie ber Rompagnie berangutommen. Diefer batte in furzester Reit ichwere Berlufte

<sup>\*)</sup> Stigge 5.

7

erlitten, der hier befehligende Leutnant v. Rosenberg, der vor wenigen Wochen durch sein tapferes Berhalten bei Klein-Barmen so wesentlich zum Erfolge beigetragen hatte, und mehrere seiner Leute waren tödlich verwundet, Feldwebel Schlabig, der hier, selbst verwundet, den Besehl übernahm, ließ die Leute am linken Flügel etwas zurückschwenken, um die Umsassungsversuche der Hereros besser abwehren zu können. Zur rechten Zeit griffen auch die Z. Kompagnie und die Gebirgsbatterie ein, beschossen die Hereros ihrerseits überraschend in Flanke und Rücken und veranlaßten sie zu eiliger Flucht. Doch schon nach kurzer Zeit drohte auch der 2. Feldsompagnie





Der Onganjira-Berg.

und der links vor ihr aufgefahrenen Gebirgsbatterie ein gleiches Schickal; zahlereiche aus der Hauptstellung herbeigeeilte Hereros griffen sie in ihrer linken Flanke an, so daß die in vorderster Linie stehende Gebirgsbatterie sich nur durch Kartätscheseuer des Gegners erwehren konnte. Ehe dieser indessen näher heranzudrängen vermochte, war auch schon die Maschinengewehr-Abteilung und der berittene Zug der 6. Kompagnie auf dem Gesechtsselbe eingetroffen und überschüttete Rücken und Flanke der die Kompagnie Franke umfassenden Hereros mit einem gewaltigen Schnellseuer, das diese so überraschte, daß ihnen zunächst die Angriffslust verging und sie eiligst wieder hinter ihre Verhaue im Dornbusch zurückgingen. Inzwischen waren kleinere Hereros Abteilungen von Süden herbeigeeilt und hatten von den Höhen herab ihr Feuer gegen die rechte Flanke und den Rücken der 1. Kompagnie und der beiden Feldbatterien

gerichtet. Oberft Leutwein ließ fie burch bie eiligft berangezogenen beiben unberittenen Rüge ber 6. Rompagnie verjagen, die baraufhin die Sohen zum Schute ber rechten Flanke bauernd besetht hielten. Die 4. und 5. Kompagnie waren unterbessen hinter bie Artillerie gerückt und blieben bort als Referve in Deckung.

Die 4. Roms pagnie greift bie Bereros [cobenen Stellung an.

Oberft Leutwein beschloß nun, ben rechten Flügel ber Hereros, bie nach und nach immer mehr Kräfte aus ber ursprünglichen Hauptstellung nördlich bes Riviers in in ber vorge eine vorgeschobene Stellung gezogen hatten, mit ber bisber in Referve gehaltenen 4. Kompagnie umfassend anzugreisen, und beauftragte mit der Leitung dieses Angriss ben Major v. Eftorff. Bu seiner Unterftugung murbe bie 1. Felbbatterie vorgezogen und ging in vorberfter Linie zwischen ben Maschinengewehren und bem berittenen Buge ber 6. Kompagnie erneut in Stellung. Die Wirkung ber Batterie war hier porzüglich, besonders gegen die feindlichen Berhaue.

> Major v. Eftorff befahl ber 4. Kompagnie, links bes berittenen Auges ber 6. Kompagnie vorzugehen. Die Kompagnie ritt im Galopp in Augkolonne über ben Rivier und schwenkte bann nach rechts. Da das Dorngebusch jede Übersicht verwehrte, ritt ber Buhrer, Oberleutnant Epp, nach rechts auf eine fleine Anhöhe, um sich zu orientieren. Blötlich tam eine Batrouille mit ber Melbung zuruchgaloppiert, ber Feind rude in unmittelbarer Nabe in bellen Saufen durch das Gebufch jum Angriff vor. Im nächften Augenblid fauften auch icon bie erften Geschoffe in bie Kompagnie binein. Unter einem wahren Kugelregen wurde gegen ben Feind eingeschwenkt; im Nu war alles von ben Pferben herunter und fturmte bis an eine etwas lichtere Stelle vor; hier wurde das Zeuer gegen den Zeind aufgenommen, der in fehr gunftiger gedeckter Stellung hinter einer Geländewelle auf taum 100 m Entfernung ber Kompagnie gegenüberlag. Major v. Eftorff befahl, ihn zu verjagen und bie Geländewelle, die eine gunftige Feuerstellung bot, ju gewinnen. Dit lautem hurra fturzten, noch ebe Oberleutnant Epp wieder bei seiner Kompagnie eingetroffen war, die Schützen vor, allen voran Oberleutnant v. Eftorff, ein Bruder bes Majors, sowie Leutnant ber Reserve Frhr. v. Erffa, ber ben Siegeszug ber Kompagnie Franke als Bizewachtmeister mit großer Auszeichnung mitgemacht hatte. Nach wenigen Augenbliden brachen bie beiben tapferen Offiziere, bas hurra noch auf ben Lippen, ber eine mitten ins berg getroffen, ber andere durch ben Ropf geschoffen, vor ihren Zugen lautlos jusammen. Boll Ingrimm über den Berluft ihrer Führer drangen die Reiter mit aufgepflanzten Seitengewehren auf ben Feind ein; boch biefer räumte, den Kampf Mann gegen Mann fceuend, rechtzeitig feine Stellung.

Die Bereros fcreiten gum Gegenangriff gegen bie

Kaum hatten sich indes die deutschen Schützen auf der gewonnenen Welle eingerichtet, ba brach ber Reind in großen Scharen von neuem überraschend jum Angriff vor. Doch der Anlauf, der mit außerorbentlicher Entschloffenheit geführt wurde, gerschellte an ber Deutschen, bem ruhigen und überlegenen Feuer ber Schützen und vor allem auch ber Geschütze und Maschinengewehre. Der Batteriechef, Hauptmann v. Dergen, hatte zwischen je zwei seiner Geschütze immer ein Maschinengewehr Aufstellung nehmen lassen; die gemeinsame Wirtung beiber Wassen erwies sich als vorzüglich. Unter großen Berslusten mußte der Feind zurückweichen. Allein trotz dieses Mißersolges ließ er nicht von seinem Beginnen ab. Mit wildem Mute wiederholte er noch ein zweites Mal den Sturmanlauf; es gelang ihm auch, sich dem linken Flügel mit sehr überlegenen Massen bis auf  $10-20 \, \mathrm{m}$  zu nähern; auch dieses Mal aber erwies sich das Feuer der Deutschen überlegen, und, sast schon am Ziele, prallten die vorstürmenden seindlichen Banden wiederum unter schweren Verlusten zurück.

Beim erften wie beim zweiten Anfturm war, ehe ber Begner aus bem bichten Dornbufch auftauchte, ftets ein fleiner, laut bellender Tedel por bem Buich ericbienen. Giner ber Bedienungsmannicaften ber Gefcute forberte beim zweiten Ungriff bes Feindes einen anderen Kanonier auf, das Tierchen mit dem Karabiner niederzuschießen. Doch Leutnant Wagner von der 1. Feldbatterie rief bazwischen: "Um himmelswillen ben hund nicht totschießen! Der melbet uns ja immer, wenn die ichmargen Rerle tommen." Und richtig, taum war eine halbe Stunde vergangen, ba erfchien als Borläufer laut kläffend vor dem Bufch das "brave Daderl", den Deutschen bie nabende Gefahr antundigend. Alles machte fich bereit, und wenige Augenblicke barauf brachen die Hereros zu einem britten, mit verzweifelter Beftigkeit geführten Ungriff vor. Die Lage des linken beutschen Flügels murde gefahrvoll. v. Eftorff ichidte eiligst feinen Adjutanten, Leutnant Frhrn. v. Buttlar, jum Oberften Leutwein mit ber Bitte, ihm die bisher in Reserve gehaltene 5. Rompagnie jur Berfügung ju ftellen. Doch ebe biefe Berftartung eintreffen konnte, gelang es, vor allem dant bem wirfsamen Feuer der Maschinengewehre unter bem Leutnant Grafen Saurma, auch diesen Angriff zurudzuweisen. Als ber Gegner sich bereits bis auf wenige Meter ber beutschen Linie genähert hatte, brach plöglich bie Kraft feines Anlaufes gufammen und alles flutete wieder in ben Buich gurud, um bier den Feuerkampf von neuem aufzunehmen.

Zest hielt Oberleutnant Epp, der Führer der 4. Kompagnie, den Augenblick für gekommen, zum Sturm zu schreiten. Er rief vom rechten Flügel den Besehl in die Schützenlinie: "Seitengewehre aufpflanzen — stürmen." Der Zugsührer des rechten Flügelzuges, Leutnant v. Wurmb, rief den Besehl nach lints an den nächsten Zugsührer, Oberleutnant v. Estorff, weiter. "Tot" wurde zurückgemeldet; "an Leutnant v. Ersfa Besehl weitergeben" rief Leutnant v. Wurmb hinüber; "Leutnant v. Erssa auch tot" lautete es zurück. Da sprang Leutnant v. Wurmb allein empor und stürzte mit lautem Zuruf vor die Mitte der Kompagnie. Wie mit einem Schlage erhob sich die ganze Linie und drang mit wildem Hurraruf voll Rachedurst auf den Keind ein.

Okatumba her.

Dieser mit außerordentlicher Kraft ausgeführte Sturmanlauf wirkte. Erschreckt Hereros weicht flohen die Schwarzen. Die vorstürmende Kompagnie blieb dem Feinde im Dornin die Baupt buich bicht auf ben Fersen und machte alles mit bem Seitengewehr nieber, mas ftellung surud. fich zur Behr seten wollte. Rechts schlossen fich ber wilben Ragd zunächst ber Bug Borftog von der 6. Kompagnie und gleich darauf die 2. Kompagnie an, und nun gab es beim Keind fein Halten mehr. Ohne auch nur den Bersuch zu magen, noch einmal weiter rudwarts hinter feinen Berhauen im Dornbufch fich jur Wehr zu feten, gab er nunmehr auf ber gangen Linie den Wiberftand auf und fturmte in bellen Saufen unter lautem Angitgeschrei bavon; erft in feiner ursprünglichen Sauptstellung am Leutwein-Berge machte er wieder Halt.

> In diesem Augenblid brobte eine neue Gefahr von links und amang die vorfturmenden Truppen, die genommene Stellung gunächft festguhalten. Die Baftard-Abteilung, ber bie Aufklärung gegen ben bei Ofatumba stehenden Keind ausgetragen gewesen mar, melbete, aus ber Richtung von Statumba seien etwa 300 berittene Hereros, denen ftarke Abteilungen unberittener folgten, gegen die linke Flanke und ben Rücken ber Hauptabteilung im Anmarich.

> Oberft Leutwein übertrug bem Major v. Eftorff mit der 4. und ber inzwischen eingetroffenen 5. Rompagnie die Sicherung ber linten Hlanke; mit allen übrigen Kräften beschloß er, den Angriff gegen die feindliche Hauptstellung in der Richtung auf ben Leutwein=Berg fortzusegen. Major v. Eftorff sammelte fofort bie beiben Kom= pagnien bei ber 1. Felbbatterie und ließ fie jum Schute ber linten Rlante eine fleine weiter nördlich gelegene Anhöhe besetzen, die nach Norden zu freien Ausblick bot. Da fich indes junächft bier nur ichwache feindliche Rrafte zeigten, bielt er die 4. Rompagnie jum Glantenichut für ausreichend und erteilte ber 5. ben Befehl, sich dem inzwischen eingeleiteten Angriff der übrigen Kompagnien gegen die feindliche Hauptstellung anzuschließen und zu versuchen, ben Feind möglichft lints zu umfaffen. Die Kompagnie entwickelte sich unverzüglich vorwärts ber Artillerie gegen ben rechten Flügel ber feindlichen Hauptstellung; es gelang ihr trot bes heftigen Feuers, das ihr von vorne und halb links entgegenschlug, bis auf wenige hundert Meter an den Jeind heranzukommen.

Der Sturm auf die Haupt: ftellung ber Hereros.

Bur Unterftugung bes Infanterieangriffs murben jest mit unfäglicher Dube amei Gebirgegeschüte auf ben von ben Schwarzen inzwijchen geräumten, fteilen Onganjira-Berg geschafft, von wo fie ben bas ganze Belande beherrichenden Leutwein-Berg fehr wirksam beschießen konnten. Auch die 1. Kompagnie und einer der unberittenen Buge ber 6. gingen bis in Bohe bes Oftranbes bes Ongangira-Berges por. Ein heftiges Feuergefecht entspann sich auf der ganzen Linie, ohne daß die erhoffte, entscheibende Wendung eintrat. Der Tag neigte fich seinem Ende zu. Bon Stunde au Stunde erwartete man bas Gingreifen ber Oftabteilung ober bie Birfung ibres

in Aussicht gestellten, erneuten Bormarsches gegen ben Rücken des Feindes. Statt dessen war die Nachricht von dem Anmarsch überlegener seindlicher Kröfte gegen die eigene Flanke gesommen. Die Bastards hatten nirgends eine Spur der Ostabteilung auffinden können. Der Feind hatte zwar südlich vom Rivier den Widerstand so ziemlich aufgegeben, aber auf der Nordseite hielt er nach wie vor seine Hamptstellung



Abbildung 10.

Dornbuldperfau >

Uorgeschobene Stellung der Bereros bei Onganjira.

am Leutwein-Berge. Er beherrschte damit die Wasserstelle. Diese aber mußten die Deutschen haben, denn weder Mann noch Pferd hatte seit dem vorangegangenen Abend frisches Wasser bekommen. Eine schnelle Entscheidung war dringend notwendig. Diese konnte nach Lage des Gesechts jest nur durch eine Umfassung des linken Flügels der seindlichen Hauptstellung herbeigeführt werden.

Die 2. Kompagnie erhielt daher Befehl, "ben linken Flügel der Hauptstellung bes Feindes zu stürmen". Inzwischen war auf dem beutschen linken Flügel bie 5. Kompagnie mit dem berittenen Zuge der 6. ungeachtet des feindlichen Feuers,

bereits bis bicht an ben Juß der feindlichen höbenftellung vorgedrungen und ftand im Begriff, beit rechten Flügel ber Hereros ju umfaffen. Bahrend fie noch im Feuer lag, ließ Hauptmann Frante seine Rompagnie auffigen, führte fie im Galopp am Flugbett entlang bis in Bobe bes feindlichen Flügels vor und ließ bann über ben Mivier gegen ben Leutwein-Berg einschwenken. "Alles glaubte," schreibt Hauptmann Franke, "es werbe ein Tobesritt — über ben ungeschütten, 200 m breiten Rivier hinüber." Aber das feindliche Feuer war verftummt. Die ftundenlange, wirtungs= volle Artilleriebeschießung, das tapfere Borgeben der 5. und das überraschende Borbrechen der 2. Rompagnie, alles bas hatte auf die Schwarzen einen solchen Eindruck gemacht, daß sie ihren Hauptstützpunkt ohne Kampf räumten. Begünstigt durch das Belande und durch die hereinbrechende Dunkelheit, tonnten fie dies vom Angreifer unbemerkt und ungeftort tun. Als die 5. Kompagnie von Nordweften und ein Bug ber 2. von Guben her ben Berg erflettert hatten, fanben fie die feinbliche Stellung leer. Die Hereros gingen auf ber gangen Linie gurud.

In diesem Augenblick trafen die aus der Richtung von Okatumba her im Anmarsch gemelbeten feinblichen Berftartungen auf bem Gefechtsfelbe ein und ichritten unverzüglich zum Gegenangriff gegen die linte deutsche Rlante. Doch es war zu spät. Der Wegenstoß wurde mit Leichtigfeit von ber in fehr gunftiger Stellung befindlichen 4. Rompagnie jurudgewiesen und vermochte nicht, ber jurudweichenben Sauptmacht ber hereros neuen halt zu geben. Der Feind floh vielmehr überall, teils in öftlicher, teils in nordöftlicher Richtung, stellenweise in völliger Auflösung. Mit Ginbruch ber Dunkelheit befand fich ber Rampfplat in feiner gangen Ausbehnung in beutschem Befit. Die zahlreichen Bontoks in ber Umgebung ber Bafferstelle Onganjira wurden angegundet. Bon einer nächtlichen Berfolgung aber mußte bei bem unüberfichtlichen Felsen= und Buschgelande wiederum Abstand genommen werden. Dagegen hoffte Oberft Leutwein, bag ber Begner auf seinem Rudzuge in die Gewehre ber Oftabteilung hineinlaufen werde.

Die Ergebniffe

Die Stärke ber Hereros in bem Gefechte bei Onganjira wurde auf etwa bes Kampies. 3000 Gewehre geschätt; Samuel mit seinem ganzen Stamme, Teile ber Waterberger und ber Omaruruleute sowie bie Debrzahl ber Otjimbinguer hatte an bem Rampfe teilgenommen. Gie batten tapfer gefochten und burch bie gablreichen Offenfipftoge bewiesen, bag auch fie ben Wert bes angriffsmeifen Fechtens erfannt hatten. Ihre Rübrer, barunter einzelne in gestohlenen Offiziersumformen, waren ihren Leuten jum Teil mit geschwungenem Gabel vorangefturmt, mabrend die Beiber hinter ber Front burd milben Buruf die Rampfeswut ber Krieger anfeuerten.

> Rad ben Ausjagen mebrerer am nächften Tage gefangener Bereros empfanben bieje bas Bejecht als eine ichwere Riederlage, wenn auch ihr Berluft an Bieh leiber wiederum nicht febr erbeblich mar; es maren nur etwa 350 Stud Rinder und gehn Gewehre erteutet worden; außerdem wurden auf dem Gefechtsfelde bei flüchtigem Ab

suchen 80 Leichen und gahlreiche frifch aufgeworfene Gräber gefunden, in denen ber Begner feine Toten eiligft verscharrt batte; nach ben Ungaben von Gefangenen batten bie Bereros bei Onganjira von allen bisherigen Gefechten bie ichwerften Berlufte erlitten, und zwar bant ber an diesem Tage porzüglichen Wirkung bes Artilleriefeuers.

Die Verlufte auf deutscher Seite waren, wohl hauptsächlich wegen ber gründlichen und wirtfamen Borbereitung ber Angriffe durch die Artillerie, verhältnismäßig gering; fie betrugen an Toten Oberleutnant v. Eftorff, Leutnant ber Referve Frhr. v. Erffa und zwei Mann, an Berwundeten Leutnant v. Rosenberg, ber balb barauf seiner ichweren Berletung erlag, und elf Mann.\*) Am Fuße bes zulent eroberten Bügels fanden die gefallenen Belben an ftiller, friedlicher Stätte ihr Grab unter einem blübenden Afazienbaum.

Am 10. April fruh wurde mit einem Teil ber berittenen Truppen bie Berfolgung aufgenommen und festgestellt, daß ber Reind bas Gebiet bis zu ber Gegend von Dtagaraba geräumt hatte und mit seinen Sauptfraften in öftlicher Richtung auf Gundo-Grindi gurudgewichen mar. Der fleinere Teil, barunter bie Leute von Otjims bem Gefecht. bingue, waren in nordweftlicher Richtung auf Owiumbo zurudgegangen und hatte fich mit den dort stehenden Hereros vereinigt.

Die Berfolgung. 10. April. Lage nach

Oberft Leutwein erkannte fehr wohl, daß erft eine nachdruckliche Berfolgung ber geschlagenen feindlichen hauptfrafte unter Samuel in ber Richtung auf Gundo-Grindi ben iconen Erfolg ber beutichen Baffen bei Onganjira ju einem wirklich wirkfamen Siege machen könne. Solange indes ber bei Dwiumbo gemelbete, zahlreiche Reind nicht geschlagen mar, blieb bei ber Bedrohung der rudwärtigen Berbindungen burch biefen ein weiterer Bormarich nach Often unmöglich. Sich gegen beibe Abteilungen gleichzeitig zu wenden, mar bei ber ziffermäßigen Schwäche ber Sauptabteilung undenfbar.

Oberft Leutwein beschloß beshalb, fich junächst mit allen Rraften gegen ben Feind bei Dwiumbo zu wenden, mit bem er um fo leichteres Spiel zu haben glaubte, als in beffen Ruden ja bie Oftabteilung fteben mußte, mit ber er bann bie Berbindung zu gewinnen hoffte.

#### 10. Das Gefecht bei Owiumbo.

Am 12. April war bie Hauptabteilung bei Otjosafu zu erneutem Bormarich Die haupt bereit und brach am folgenden Tage 500 fruh in ber Richtung auf Ofatumba auf. Die 2. und 5. Feldkompagnie, die Baftardabteilung und die Maschinengewehre bilbeten unter Hauptmann Buder die Avantgarde, die übrigen brei Felbkompagnien, die drei

abteilung maricient nac Rorboften. 13. April.

<sup>\*)</sup> Außer ben Offizieren waren gefallen: die Gefreiten Krol und Scholl, verwundet: Feldwebel Schlabis, die Sergeanten Liedte, Wieland, die Gefreiten Effmert, Krüger, Lucas, Barnte, Schmis, bie Reiter Rube, Muller und ber Kriegsfreiwillige von Blanc.

Batterien und die halbe 2. Marine-Infanterie-Kompagnie das Gros. Die Witbois unter Leutnant Müller v. Berneck beckten die rechte Flanke. Die Munitions= und Berpflegungsfahrzeuge blieben unter Bedeckung der anderen halben Marine-Infanteries Kompagnie in Otjosasu zurück.

Das Gelände, in das der Bormarsch diesmal führte, war das denkbar ungünstigste und gehört zu den schwierigsten des ganzen Schutzgebietes. Es ist nordöstlich Otjosaju dis in die Gegend von Okaharui mit fast undurchtringlichem Buschwerk und Baum-bestand bedeckt und wird von dem etwa 200 m breiten Swakop-Flußbett durchzogen. Die fast ununterbrochenen Kameeldornwaldungen verhinderten jede Erkundung und jede Übersicht und erschwerten den Marsch auf den schmalen Pfaden sowie jede Geschtsentwickelung ungemein. In solchem Gelände vermochte sich der Feind mit Leichtigkeit dicht neben der marschierenden Kolonne zu verbergen, so daß diese trotz sorgfältiger Aufklärung dauernd der Gesahr eines überraschenden Angriss auszgeset war. Die ganze Gegend war wie geschaffen sür die Kampsesweise der Hereros; hier, wo das Schußseld selten weiter als 40 bis 50 m reichte, und wo die die zahlensmäßige Unterlegenheit der Deutschen auszseichende Wirkung der Artillerie und die überlegene Schießsertigkeit der Schützen nicht zur Geltung kommen konnte, fühlten sie sich sicher und konnten ungehindert und überraschend ihre gewaltige Übermacht an Zahl ausnutzen.

In der Gegend von Owiumbo—Katjapia befinden sich zahlreiche Wasserstellen und saftige Weiden, die im Frieden dicht mit Wersten besetzt waren. Hier stand eine sehr starke Herero-Abteilung unter dem Häuptling Kajata, die in der letzten Zeit zahlereichen Zuzug von Norden und Nordosten von den Omarurus und Waterbergleuten erhalten hatte. Bon den bei Onganzira geschlagenen Hereros waren nur wenige schwächere Abteilungen auf Owiumbo ausgewichen.\*)

Bei Okatumba, das um 8<sup>30</sup> vormittags erreicht wurde, machte die Abteilung einen kurzen Halt. Bom Feinde war bisher nichts zu bemerken; doch waren in den Werften weftlich des Ortes die Feuerstellen noch warm, also erst vor kurzem vom Feinde verlassen. Auch hörte man in der Ferne das Brüllen von Rinderherden.

Kurz bevor ber Marsch wieder aufgenommen wurde, melbete die Bastardabteilung, daß sich östlich Okatumba eine große, von anscheinend völlig sorglosen Hereros besette Werft befände. Gegen diese wurde nunmehr der Vormarsch angetreten, wobei die Bastards die linke, die Witbois südlich vom Swakop die rechte Flanke sicherten. Die von den Bastards besetzt gemeldete Werst stellte sich indessen ebenfalls als verlassen heraus, auch Owiumbo und das südliche Swakopuser wurde von den Witbois frei gemeldet.

<sup>\*)</sup> Seite 103.

Mit Rudficht auf bie außergewöhnliche Sige beichloß Oberft Leutwein, bei Die Deutschen Owiumbo eine zweite Raft abzuhalten und die ermatteten Tiere zu tränken. Avantgarbe überschritt ben Swafop, um auf bem süblichen Ufer bei einer von ben Bitbois bereits erfundeten Wafferstelle ju raften. Das Gros blieb nörblich bes ben hereros Flusses und erreichte mit einer neuen Marschsicherung gegen 10 30 vormittags die beschoffen. für seine Raft bestimmte Wasserstelle.

mährend der Raft von Tob bes Ober: leutnantsReif.

Raum hatte die am Anfang des Gros befindliche 1. Kompagnie mit dem Tranten 1000 porm. begonnen, als fie überraichend von einigen nur wenige 100 m weiter öftlich im



Abbildung II.

Das Swakopbett bei Owiumbo. † Stelle, wo Oberleutnant Reif fiel.

Rach einer Abbilbung aus bem Buche bes Oberleutnants b. Salamann: "Im Kampfe gegen bie Gerero". Berlin 1905. Berlag bon Dietr. Reimer.

Swatopbett haltenden berittenen Hereros heftig beschoffen wurde. Man hatte diese anfangs für hottentotten gehalten, weil fie, nach Witboi-Art, weiße Tücher um ben Ropf geschlungen hatten. Um fie ju verjagen, eilte Oberleutnant Reiß, ber Führer ber 1. Rompagnie, mit 17 Mann im Flugbett vor, rechts und links von Seitenpatrouillen begleitet, mahrend die Bferde der Kompagnie unverzüglich zuruckgeführt wurden.

Die etwa 50 Mann ftarte Herero-Abteilung wich Swafop aufwärts jurud. Um bem Begner aber bie Luft zu folden unliebfamen Überraschungen zu vertreiben, brangte Oberleutnant Reiß fehr heftig nach, felbst als bereits zu erkennen mar, daß ber Jeind rechts und links aus bem Busch gahlreiche Berftärkungen erhielt und wieder Front machte. Bon allen Seiten heftig beschoffen, fiel ber tapfere Offizier, ber auch

bei Onganjira mit seiner Spite unter bem überlegenen Reuer ber Bereros so unerschroden ftanbaebalten batte: mit ibm ftarben brei seiner Leute ben Belbentob, mabrend vier andere ichmer verwundet wurden.

Der ganze Borgang hatte fich mit folder Schnelligkeit abgespielt, daß es nicht möglich war, die schwache Abteilung burch einen Befehl von rudwärts rechtzeitig gurudzuhalten. Die nicht verwundeten Leute eilten schleunigft aus bem Rivier links in ben schützenden Busch und gingen seuernd auf ihre Kompagnie zurud. Diese war inzwischen vorgeeilt, um ihre bart bedrangten Rameraden zu entlaften; boch auch fie fab sich, kaum ins Gefecht getreten, von einer erbrudenden Übermacht in beiben Rlanken umfaßt, und mußte auf bas Gros zurudgenommen werben.

Das Gros auf bem recten

Bon diesem waren in aller Gile auf dem rechten Swatopufer die 4. und entwidelt fich 6. Rompagnie entwidelt worden,\*) in die sich die zurückgehende 1. Kompagnie einfügte. Unmittelbar nach ber Entwicklung seiner Rompagnie fiel hier, burch ben Swatopufer. Ropf geichoffen, der Führer der 6. Rompagnie, Hauptmann v. Bagensti, als er fich etwas erhob, um die Feuerwirtung beffer beobachten zu können. Die 2. Feld-Batterie fuhr unmittelbar hinter ber Schütenlinie auf, ba fie in bem unüberfichtlichen Gelande nur von bort aus die Infanterie gegen ben mit großer Übermacht vordringenden Keind unterstützen konnte. Sie hatte kaum bas Keuer eröffnet, als lautes Gefchrei in der linken Klanke die Absicht des Gegners ahnen ließ, den dichten, jebe Überficht hindernden. Dornbusch zu einer Umfassung auszunuten. Bur Abwehr bes brobenben Flankenangriffs fette Oberft Leutwein links rudwärts ber 4. Kompagnie bie 1. Felbbatterie ein und beauftragte mit beren Sicherung bie bisher zurudgehaltene halbe 2. Marine=Infanterie=Kompagnie. In ber Mitte bes so gebildeten Halbfreises fuhren die Brogen und die Sanitätsfarren auf; auch fämtliche Bandpferde wurden dorthin geführt.

Das Befecht auf dem linken worden. Swatopufer.

Inzwischen war auch die Avantgarbe auf bem anderen Swakopufer angegriffen Sie hatte, links an ben Fluß angelehnt, ebenfalls eine halbtreisförmige Stellung eingenommen, rechts die 5., links die 2. Feldkompagnie, in ber Mitte die Mafdinengewehre; bie offene rechte Flanke war burch bie weiter rudwarts gestaffelten Da die gegen die Avantgarde vorgehenden Hereros gleichzeitig Withois gesichert. Flankenfeuer gegen bas nörblich bes Swakop fechtenbe Gros richteten, wurde am rechten Uferrand die 3. Felbbatterie eingeset, die burch Schrägfeuer gegen ben Feind auf bem süblichen Ufer zu wirken suchte.

Um ein gegenseitiges Beschießen ber Truppen zu vermeiben, wurden bie an ben Fluß angelehnten Flügel des Gros und der Avantgarbe durch kleine rote Flaggen bezeichnet, eine Magregel, die fich fehr bewährte.

Der Gegner ichien jest feine Sauptfraft gegen bie ichmachere Avantgarbe einzuseten und unternahm hier verschiedene fehr fraftige Borftoge, bie indeffen samtlich

<sup>\*)</sup> Stizze 6.

unter ichweren Berluften burch bas ruhige Feuer ber 2. und 5. Kompagnie und ber Maschinengewehre abgewiesen wurden. Schließlich gab der Feind sein Borhaben auf, um es von neuem auf dem nördlichen Ufer zu versuchen, wo er bald mit sehr überlegenen Rräften gegen ben Ruden und die linke Flanke bes Gros vorging.





Maschinengewehre im Gefecht bei Owiumbo.

Oberst Leutwein hatte bie Gefahr rechtzeitig erfannt und ber Avantgarbe Die Avant befohlen, in Staffeln ihre bisherige Aufstellung zu räumen und auf bas rechte Ufer garbe wird au ruden gur Abwehr bes hier brobenben Angriffs.

auf das rechte Ufer genoms men.

Während die 2. Kompagnie links von der Marine-Kompagnie und die Maschinengewehre in der Linie der 4. Kompagnie ins Gefecht traten, wurde die 5. Kompagnie junächst als Reserve hinter bem linken Flügel bereitgestellt. Nur bie Witbois blieben auf bem süblichen Ufer.

Raum hatten die Truppen der bisherigen Avantgarde ihre Stellungen auf dem nörblichen Ufer eingenommen, als auch ichon von allen Seiten ein neuer, mit großer Beftigkeit geführter Angriff bes Feindes erfolgte, ber mit fehr überlegenen Rraften die beutsche Abteilung völlig umzingelt hatte. Rur burch bas schnelle Eingreifen ber 5. Rompagnie zwischen der 2. Rompagnie und dem Fluß konnte eine ernste Gefahr im Ruden abgewendet werden. Die nach bem Abmarich ber Avantgarbe rechts ber 3. Felbbatterie entstandene Lude wurde durch die Bastardabteilung ausgefüllt, die sich an das Gros herangezogen hatte. Sie konnte im Berein mit ber 3. Batterie ben auch von Guben ber erfolgenben Angriff um fo leichter abweisen, als bier ber etwa 200 m breite Rivier freies Schuffelb bot, mahrend auf allen anderen Fronten ber bichte Buich die Übersicht völlig verhinderte. Es gelang aber auch auf den anderen Fronten, die mit außerordentlicher Rähigfeit immer wieder porfturzenden Bereros blutig zurückzuweisen.

Es war jett 500 nachmittags. Beim Feinde machte fich nach bem mißlungenen Angriff auf allen Fronten eine gewisse Erschlaffung geltend, die Oberft Leutwein ausnutte, um mit feinen gefamten Rraften in öftlicher Richtung mehrere hundert Meter weit vorzuruden. Man fand hierbei einen Teil ber beim Beginn bes Gefechts gefallenen Leute ber 1. Kompagnie, die unter ftändig bin- und herwogendem Feuergefecht beerdigt murben.

Die Hereros hatten fich indessen von der blutigen Zurudweisung ihres Angriffs balb erholt und begannen von neuem den Feuerfampf, nunmehr auf allernächste Entfernung; nach ber heftigfeit bes Jeuers zu ichließen, mußten fie Bugug erhalten haben; die Witbois meldeten zudem starke berittene Hererobanden im Rücken, an der Strafe nach Ofatumba. Der Wegner hatte offenbar Berftärkungen von dem bei Onganjira geschlagenen Teile erhalten und wollte der Hauptabteilung den Rückzug verlegen.

Die Lage

Den frijchen Kräften des Feindes gegenüber hatte bie Hauptabteilung bereits gegen Abend. seit langem bas lette Gewehr eingesett. Die Kräfte ber Leute begannen in dem mehr als zehnstündigen heftigen Reuerkampf zu erlahmen, vor allem hatte die Truppe unter bem immer qualenber werbenben Durft zu leiben. Die Artillerie hatte sich nahezu ganglich verschoffen, bei der Infanterie wurde die Munition knapp, auf beren Erganzung fonnte bei ber Besetzung ber Strafe nach Ofatumba burch ben Feind nicht gehofft werben. Die Lage ber rings umschloffenen Sauptabteilung wurde Doch plötlich — es war gegen 500 nachmittags — war in weiter Ferne von Often her schwacher Kanonenbonner vernehmbar; bas mußte die Oftabteilung fein! - hilfe nabte! - Alles atmete erleichtert auf; ihr Gingreifen im Ruden ber Bereros mußte ben Tag zugunften ber beutschen Baffen entideiden und bie ichmache beutsche Abteilung aus gefahrvoller Lage befreien. Allein balb mertte man, bag man durch ben Donner eines fern im Often auffteigenben Gewitters getäuscht worben war. Bon ber Oftabteilung war nichts zu hören, auf ihr Eingreifen war am heutigen Tage nicht mehr zu rechnen.

> Soon bammerte es. Der Subrer ftand por einem fcwerwiegenden Entschluffe: Sollte man mahrend ber Racht ausharren auf bem Gefechtsfelbe, um morgen ben

Rampf von neuem zu beginnen, ober unter bem Schutz ber Dunkelheit ben Rudmarich nach Otiojafu antreten? Man konnte fich nicht langer verhehlen, bag bas Rufammenwirten mit ber Oftabteilung, auf bas fich ber gange Blan aufgebaut hatte, nicht zustande gefommen war. Damit mar aber die wesentlichste Boraussetzung für den Erfolg ber ganzen Operation geschwunden. Gine Wieberaufnahme bes Rampfes am folgenden Tage fonnte im gunftigften Falle ein weiteres Zurudbrängen bes Jeindes nach Often, nicht mehr einen vernichtenden Schlag, zur Folge haben; hierzu ichien die jest im Felbe stehende Truppe gegenüber bem an Bahl so sehr überlegenen Gegner, ber durch die Bereinigung mit den bisher füblich der Bahn befindlichen Hereros einen erheblichen Rräftezuwachs erfahren hatte, noch zu schwach.

Wie aber gestaltete sich die Lage ber im bichten Dornbusch eingeschlossenen Abteilung, wenn der weit überlegene Zeind, der feinerlei Zeichen von Erschöpfung verriet, in ber Dunkelheit in biefem Gelande einen nächtlichen Überfall ausführte? Gine Ratastrophe schien bann unvermeiblich. Durfte ber Führer die Berantwortung hierfür auf sich nehmen, zumal sichere Aussicht bestand, mit den täglich zu erwartenden Berftärkungen aus ber Heimat ben Angriff balb unter gunftigeren Bebingungen wieber aufnehmen und einen sehr viel wirksameren Schlag ausführen zu können? Nett konnte ber Abmarich freiwillig in unerschütterter Haltung ausgeführt werben, was ftand bevor, wenn die Truppe, von einem übermächtigen Gegner überwältigt, gezwungen abziehen mußte?

Auf der anderen Seite verhehlte sich ber Führer keineswegs die schwerwiegenden Bedenken gegen einen Rudzug. Durfte an einen solchen überhaupt gedacht werben, ehe nicht das Außerste versucht war? War überhaupt ein Sieg zu erringen, wenn man nicht zugleich die Berantwortung für eine Katastrophe auf sich nehmen wollte?

Zweifel wogten in der Seele bes Führers. Schon war völlige Dunkelheit herein= Oberft Leutgebrochen. Es mußte ein ichneller Entichluß gefaßt werben: Oberft Leutwein entichieb fich für ben Rudzug und gab um 800 abends ben folgenichweren Befehl zum Ab- jum Rudzuge. marich auf Otjosafu. Ausschlaggebend mar babei bie Aussicht, den Angriff einige Bochen 80 abenbs. fpater, nach Gintreffen ber Berftarfungen, unter befferen Bedingungen wiederholen ju können. Der tapfere Suhrer, ber fich ohne Rudficht auf feine Berfon mahrend bes gangen Tages taltblutig und unerschroden bem heftigften feindlichen Feuer ausgesett hatte, hatte fich sonst gewiß nicht gescheut, ben Kampf bis zum außerften burchzuführen.

Den Abmarich sicherte im Ruden die 6. und in ber Marichtung die 5. Kompagnie. Im Gros marschierten die Batterien und die Sanitätstarren in der Mitte auf bem Bege, rechts und links von ihnen gefechtsbereit bie übrigen Kompagnien. Daburch, daß in ben bisherigen Stellungen vorher überall Lagerfeuer angeftectt worden waren, wurde ber Wegner getäuscht und ber Ubzug zu fpat von ihm erfannt. Ginen dann noch unternommenen Bersuch, den Abmarsch zu stören, wies die Arrieregarde, beren Subrung Major v. Eftorff übernommen hatte, erfolgreich ab; bei bem fo

schwierigen Loslosen vom Reinde bewährte fich von neuem die Umficht und Raltblutigkeit dieses alten Afrikaners in bobem Mage.

Um 1000 abends wurde Ofatumba erreicht, wo aufmarschiert und bis 100 nachts geraftet wurde. Bon hier konnte ber Marich, vom Gegner ungeftort, in Marschfolonne bis Otjosasu fortgesett werben, wo die Abteilung um 500 morgens eintraf. Der Rüdzug war in größter Rube und Ordnung ausgeführt worden, die Haltung ber Truppe ausgezeichnet.

Die Berlufte maren auf beutscher Seite im Bergleich ju ber Hartnäckigkeit und Dauer bes Kampfes nicht hoch: Gefallen waren Hauptmann v. Bagensti, Oberleutnant Reiß und sieben Mann, verwundet Leutnant Findeis und elf Mann, darunter neun schwer.\*)

Die Ergebniffe

Die Berlufte bes Jeindes waren natürlich nicht festzustellen; wie schwer er bes Rampfes. aber gelitten haben muß, geht daraus hervor, daß auch er am nächsten Tage, als er erfuhr, daß die beutschen Truppen bei Otiosasu fteben geblieben seien, aus Jurcht vor einem neuen Angriff bas Gefechtsfelb raumte und, wie später festgestellt murbe, in öftlicher und suböftlicher Richtung gurudging; die hereros haben, wie einige Wochen später durch die Aussagen von Gefangenen und Überläufern bekannt wurde, den Tag von Owiumbo als eine schwere Niederlage empfunden, — eine Tatsache, die durch ihr nachfolgendes Berhalten ihre Beftätigung gefunden hat. Bas vor allen Dingen bamals burchaus notwendig war, ben fo übermutig geworbenen Wegner einzuschücktern, war durch die Kämpfe bei Onganjira und Owiumbo erreicht, und das war unter ben obwaltenden ungunftigen Umftanden immerhin icon ein nicht zu unterschätzendes Ergebnis. In dem Kampfe selbst waren alle Borteile des Geländes und der Zahl auf seiten ber Bereros gewesen, mahrend für bie Deutschen in biesem bichten Dornbusch bie Artisleriewirkung, die so fehr zu bem Erfolge von Onganjira beigetragen batte, völlig ausfiel und auch die bessere Ausbildung und Mannszucht der Truppen nicht batte gur Geltung tommen fonnen.

> "Die öffentliche Meinung in Deutschland einschließlich zahlreicher Afrikafenner," so idrich Oberft Leutwein am Tage nach bem Gefecht, "bat bie Bereros weit unterschätt. Auch wir bier hatten einen solchen Wiberstand nicht erwartet. Die Hereros fagen fic anideinend, bag fie boch feine Gnabe ju erwarten hatten und find jum außerften entschlossen. Sie lassen sich mit Gleichmut totschießen, wo auch bas Schicksal es mit fich bringt. Der Krieg wird baber erft aufboren, wenn ber Zeind feine lette Batrone perideffen bat.

> Das Gefecht von Owiumbo hat flar bewiesen, daß die Truppe in ihrer gegenwärtigen Starfe in ber Tat nicht ausreicht, um ben Aufftand niebergumerfen.

> \* Auger ben Diffigieren maren gefallen: Sergeant Beinrich, Unteroffigier Refchte, Gefreiter hamer, Krauie, Ricolai, Schwarz, Kriegsfreiwilliger Bonjch; verwundet: Unteroffizier Bartels, Bod, Bunge. Gefreiter Raifer, Roich, Schober, Stahlberg, Reiter Fritichta, Rutters, Steffen, Thierfelber.

Die Hereros, zu benen offenbar ein großer Teil ber Waterberg- und fast alle Otjimbingueleute gestoßen sind, zählen mindestens 5000 Gewehre. Um ihren Widersstand zu brechen, muß die Truppe so start sein, daß sie imstande ist, alle Kräfte des Feindes gleichzeitig anzugreisen, und nicht wie jetzt, erst den rechten Flügel und dann den linken. Selbstwerständlich kann hierbei von einer »Umzingelung« der Hereros niemals die Rede sein, denn um eine Masse von 50 000 Menschen zu umzingeln, würde die Versammlung einer so starten Truppenmacht gehören, wie sie hier in diesem wasser= und kulturarmen Lande in enger Vereinigung mittelst Ochsengespannen nicht unterhalten werden kann."

Oberst Leutwein beabsichtigte nunmehr, aus der bisherigen Hauptabteilung mit Dilse der neueintreffenden Verstärkungen eine Westabteilung in Otjosasu und eine Südabteilung bei Onjati zu organisieren; die in ihrer bisherigen Zusammensetzung verbleibende Ostabteilung sollte nach Otjihangwe zurückgenommen und hier neu erzgänzt werden. Nach Erlangung ihrer Gesechtsbereitschaft sollten dann alle drei Absteilungen konzentrisch auf Katjapia, den Mittelpunkt der seindlichen Stellung, vorgehen. Daß der Feind die Ruhepause benutzen würde, um mit seinen Viehherden nach Osten über die Grenze auszuweichen, hielt Oberst Leutwein für wenig wahrsicheinlich, da nach seiner Ansicht das ganze Bolk der Hereros in seiner alten Heimat "zu siegen oder zu sterben sest entschlossen war". Die am 20. April von der Ostsabteilung eingehenden Nachrichten ließen indessen die Durchführbarkeit der geplanten Operation fraglich erscheinen.

## 11. Die Ereignisse bei der Oftabteilung bis ju deren Auflösung.\*)

Die Oftabteilung hatte sich nach dem Gesecht von Owisosorero bei Onjatu vers Die Lage der einigt.\*\*) Hier erreichte sie am 17. März der Operationsbesehl vom 11.,\*\*\*) Ostabteilung der ihr auftrug, von Etuja nach Otjihaënena zu marschieren; dieser Beschl war secht von inzwischen von den Ereignissen überholt worden. Der Führer der Ostabteilung Owisosorero. mußte selbständig einen den veränderten Berhältnissen entsprechenden Entschluß sassen. Bei der damaligen Lage\*\*) erschien ihm abwartendes Berhalten bei Onjatu geboten, die Hauptabteilung zum Bormarsch bereit war. Durch ausgedehnten Patrouillenzgang sollte inzwischen die Ausstlärung gegen den bereits sestgesselten Gegner fortgesetz und dauernd die Fühlung mit ihm erhalten werden, eine Ausgabe, deren Ersüllung bei der geringen Zahl von Berittenen und dem mangelhaften Zustande der Pferde in dem unübersichtlichen Buschgelände allerdings nicht leicht war. An das Hauptquartier wurde unverzüglich Meldung von diesem Entschluß erstattet.

Am 21. März trafen aus Windhuf die erwähnten, der veränderten Lage Rechnung tragenden Weisungen ein; †) nach diesen war die Hauptabteilung am 1. April

<sup>\*)</sup> Rriegsglieberung fiehe Anlage 1. \*\*) Seite 70. \*\*\*) Seite 90. †) Seite 92.

operationsbereit. Die Oftabteilung sollte einen Abzug bes Gegners nach Norbosten verhindern, ihm Abbruch tun, wenn er an ihren Flügeln vorbeigehen sollte, und mit ben anderen Abteilungen tunlichft zusammenwirken.

Bleichzeitig mit biefen Beisungen ging bie Melbung ein, bag ber Gegner Owifotorero geräumt habe. Sofort wurde die berittene Abteilung jur Befetzung ber Wafferstelle und Erkundung ber Abzugsrichtung des Gegners vorgesandt; fie stellte beffen Abmarich auf Dtatumba fest. Nunmehr wurde ihr aufgetragen, fürs erfte in Dwitotorero zu bleiben, die Berbindung mit der in der Rabe vermuteten Bestabteilung herzustellen und auf Otatumba und Otjituoto aufzuklaren. Am 24. murbe ber Marich arökerer Hererotrupps von Ofatjongeama in ber Richtung auf Otijamongombe erkannt. Es waren bies bie von der Beftabteilung in öftlicher Richtung abgedrängten Omaruruleute, bie ben Anschluß an die bei Owiumbo ftebenben Bereros suchten. Da gleichzeitig noch weitere Trupps von Norden, Nordweften und Beften in ber Richtung auf Owifoforero vorrudten, so ichien bie Lage ber ichmachen berittenen Abteilung bei Omitoforero gefährbet; fie ging beshalb wieber nach Onjatu gurud.

Die Oftabteis Dwitotorero

DOT. 29. März.

Es war nunmehr von großer Bichtigkeit, die fernere Marschrichtung ber gelung geht nach melbeten feindlichen Trupps festzustellen. Da jedoch die berittene Abteilung infolge ber außergewöhnlichen Anspannung der Pferde durch den wochenlangen Patrouillenbienft hierzu nicht imftande mar, entschloß sich Major v. Glasenapp, mit ber gesamten Abteilung nach Owifoforero zu marschieren und den Berbleib des Gegners zu erkunden. Um 29. März wurde Owikokorero erreicht. Rach ben vorgefundenen Spuren wurde festgestellt, daß von Norden kommende Herero-Abteilungen Owikokorero im Besten umgangen hatten und nach Suben abmarschiert maren. Der Gegner war also in der Bersammlung am oberen Swakop begriffen. Der Weg nach Okaharui wurde vom Feinde frei gefunden. Die Oftabteilung fah nun ihre Aufgabe barin, fich bis zum 1. April, an dem der Bormarsch der Hauptabteilung erwartet wurde, so bereit zu stellen, daß sie rechtzeitig von Nordosten ber eingreifen konnte. Hierfür mar Dtjifuoto ber gegebene Buntt. Seine Lage gestattete, sich bem Gegner, wenn er von ber vereinigten haupt: und Bestabteilung gebrängt murbe, frontal ober burch feit= liden Abmarich vorzulegen.

Major v. Glafenapp rūct nach Ctjiluoto. 1. April.

Majer r. Glasenapp beschloß daber, sich bier am 1. April mit ber gesamten Oftabteilung aufzustellen, und ichidte am 31. Marz Melbung biervon an ben Oberbeseblsbaber. Nach beschwerlichem Mariche burch bichten Busch wurde Otijtuoto am 1. April 1200 mittags erreicht. Sofort murben Patrouillen vorgefandt und Berbachtungsposten eingerichtet, um ben Berbleib ber Hauptabteilung feftzustellen. Es war indes weder von dieser noch vom Gegner irgend etwas zu sehen. Am Abend abgeidoffene Leuchtrafeten fanden feine Ermiberung. Bon ber Sauptabteilung fehlte jede Nadricht: Zweifel tauchten auf, ob fie überhaupt vormarschiert wäre. War bies nicht ter Gall, tann mar ter vereinzelte Bormarich ber Oftabteilung nicht nur gefahrvoll, sondern auch zwedlos. Am späten Nachmittage hatte die zur Erfundung des Beges Otjituoko-Otjisaona entsandte berittene Abteilung baselbst zahlreiche in sublicher Richtung in bas Bebirge führenbe Biehspuren gefunden. Dies legte bie Bermutung nabe, bag ber Tetjostamm versuchen werbe, burch bas Gebirge wieder nach Often abzugiehen, jumal er in biefer Richtung feinen Widerstand finden tonnte. Gine berartige Bewegung bes Feindes mußte aber bie Berbindungen ber Oftabteilung ernftlich bedroben. Unter biefen Umftanben entschloß fich ber guhrer, als auch am Bormittage bes 2. April noch keinerlei Kenntnis von dem Bormarsch der Hauptabteilung zu erlangen war, am Nachmittage bieses Tages über Ofaharui-Otjikuara nach Onjatu gurudjugeben, bereit, bei einer Bebrohung feiner Berbindungslinie nach Guben abzumarichieren und fich bem Gegner vorzulegen, wenn er aus den Onjatibergen in öftlicher Richtung heraustreten sollte. Am Abend des 2. April wurde Okaharui erreicht.

Am 3. April wurde gegen 600 pormittags ber Beitermarich auf Otjifuara ans Gefect bei getreten. Der Weg führte andauernd burch bichten Busch, und ber aus 22 Ochsen- Diaharui am wagen bestehende Juhrpark verzögerte das Borwärtskommen sehr. marfcierte in folgender Marschordnung: 4. Marine-Infanterie-Kompagnie, Artillerie, Shuttruppen = Rompagnie, Bagentolonne. Die Arrieregarbe, bei ber auch Major v. Glasenapp ritt, bildete bie 1. Marine-Infanterie-Rompagnie. In dem Bufch mar eine Übersicht über die etwa 21/2 km lange Marschfolonne nicht vorhanden. berittene Abteilung war mit besonderem Auftrage auf Onjatu vorausgesandt.

3. April.

Balb nach 800 vormittags trafen fünf von Seeis über Otjikuara gekommene Broviantwagen bei ber Abteilung ein, mit ihnen bie fo fehnlich erwarteten Befehle bes Truppenkommandos. Bährend einer turzen Raft durchflog fie Major v. Glafenapp und erfah aus ihnen, daß die Hauptabteilung erft "um den 6. April herum" ben Bormarich von Ofahandja auf Otjosasu antreten werbe. Als die Kolonne wieder in Marich geset mar, eilte auch ber Major v. Glasenapp mit feinem Stabe por, um einen geeigneten Lagerplat für bie Mittagsraft auszusuchen.

Rurg nachdem er bie Arrieregarde verlaffen hatte, näherten fich mehrere Bererotrupps Die Arriereber Nachspige. Um sie zu verjagen, ließ beren Führer, Leutnant ber Reserve Nörr, garbe wird von einige Schuffe abgeben. Doch ploglich ichlug von allen Seiten ein überwältigenbes Feuer auf die schwache Abteilung ein. Die Urrieregarden-Rompagnie machte fofort Gegen 900 vor-Front und ihr Suhrer entfandte ben Reft bes zweiten Juges zur Aufnahme ber bart bedrängten Nachspige. Doch ehe dieser noch in das Gefecht trat, war er auch schon von dem größtenteils berittenen Gegner in beiben Flanken umfaßt. Nur durch das fofortige Ginfeten je eines Salbzuges bes britten Ruges rechts und links vom Bege tonnte ber zurudweichende zweite Bug aus feiner gefahrvollen Lage befreit werben. Der Führer der Nachspite, Leutnant der Reserve Norr, sowie mehrere Leute waren, töblich getroffen, in ber erften Stellung liegen geblieben. Auf gang nabe Entfernung

entwidelte sich ein heftiger Feuerkampf. Bur Unterstützung setzte Hauptmann F balb auch ben ersten Bug ein, ber sich in die vorderen Abteilungen einschob. So la

### Skizze des Gefechts bei Okaharui.



Kompagnie in einer Linie ausgeschwärmt, die Flanken durch je einen zurückgebog Halbzug gedeckt. Nach einiger Zeit stürzte der Gegner in dichten Massen vor, um die an Zahl weit unterlegene Kompagnie zu überrennen. Doch alle Anläuse scheit an dem ruhigen und wohlgezielten Feuer der Seesoldaten, das dem Gegner nam

Berlufte zufügte. Schlieflich ließ ber Zeind von seinem Bersuche ab und nahm von neuem ben Feuerkampf auf, in bem bie Rompagnie bei ber großen Überlegenheit bes Begners ichwere Berlufte erlitt.

Die erste Melbung von dem Gesecht der Arrieregarde erhielt Major v. Glasenapp, als er gerade den Anfang der Bagenkolonne erreichte. Um die weit auseinander- greift in bas gezogene Marschfolonne möglichst rasch gefechtsbereit zu machen, befahl er ber Schuttruppen-Rompagnie Graf Brodborff, im Laufschritt gurudgueilen und einen Buidrand an einer großen Lichtung zu befeten; auf biese follte bie Arrieregarben-Rompganie gurudgeben; die Artillerie follte hinter ber Anfanterie auffahren. Diefen Befehl überbrachten der Trompeter Lehmann und der Landwehrmann Jakobs von der Schuttruppe ju Bferbe unter beftigftem Zeuer ber Bereros bem in ber Schutgenlinie liegenden Sauptmann Rischel.

Das Gros Gefecht ein.

Als die Rompagnie Brodborff ben Rand ber Lichtung erreichte, stieß sie bereits auf ben Keind und entwidelte sofort alle drei Buge öftlich bes Beges jum Gefecht. Ihr wirtsames Teuer nahm bie westlich des Weges jurudgehende Kompagnie Fischel auf, bie an der Lichtung rechts von der Schuttruppen-Rompagnie erneut Front machte. Die Artillerie hatte links rudwärts von ihr Stellung genommen. Um sich bes hier besonders lebhaft vordrängenden Gegners zu erwehren, mußte fie mit Rartatichen feuern und Teile ber porberen Schützenlinie mußten aus bem Gefecht gezogen werben. um die Dedung des linten Flügels zu übernehmen.

Der 4. Kompagnie war befohlen worden, mit zwei Zugen nach ber Bufchlichtung Das Gefecht au ruden und ben britten Bug gur Bebedung bes Troffes, aus bem eine Bagenburg ber 4. Romgebildet werben follte, gurudzulaffen. Die Rompagnie hatte taum die befohlene Bewegung angetreten, als fie plötlich heftiges Rudenfeuer von gablreichen Bererotrupps erhielt, die es anscheinend auf die Wagenkolonne abgesehen hatten. Die Rompagnie mußte sofort mit allen Bugen hiergegen entwidelt werben, und es gelang ihr, nicht nur in anderthalbstündigem, beftigem Feuergefecht ben Anfturm bes Gegners gurudauschlagen, fie ging vielmehr bemnächft ihrerseits zum Angriff über und brachte bem Begner berartig empfindliche Berlufte bei, daß er erneute Bersuche zur Begnahme ber Jahrzeuge nicht mehr wagte.

pagnie.

Ingwischen hatte auch bas Gefecht ber beiben anberen Rompagnien mit einem Die Bereros vollen Erfolge ber beutichen Baffen geendigt, indem ber Gegner namentlich burch bas überlegene Reuer ber Artillerie erschüttert, gegen 1200 mittags bas Gefecht abbrach und ebenso schnell, wie er gefommen war, in dem bichten Busch verschwand. wurde trot sengender Mittagshite noch mehrere Kilometer weit zu beiben Seiten bes Weges nach Ofaharui verfolgt, ohne bag es indes ben unberittenen Rompagnien möglich gewesen mare, ben behenben, berittenen Trupps bes Zeinbes noch wesentlichen Abbruch zu tun.

geben ben Rampf auf. 1200 por: mittags.

Auf beutscher Seite waren Leutnant der Reserve Nörr und 31 Mann gefallen, Bauptmann Sifchel, Leutnant Silbebrandt und fünfzehn Mann verwundet worben.") Die Mehrzahl von ihnen entfiel auf die Arrieregarde-Kompagnie, die den erften überfallartigen Anprall bes Gegners allein hatte aushalten muffen und beren Nachspite fast völlig aufgerieben worben mar. Die Rompagnie hatte ihre Befallenen nicht mit zurudnehmen fonnen. Man fand fie später völlig entfleidet und ber Baffen beraubt por ber Front wieder. Ginzelne seitwarts im Buich liegengebliebene Bermundete batten die Hereros mit ihren Reulen totgefclagen, wodurch fich die große Rabl der Toten erflärt. Aber auch der Feind hatte schwer gelitten. 42 tote Hereros lagen auf bem füblichen Rampfplate vor ber Front ber Deutschen, und etwa 50 Tote hatte ber gegen bie Bagen vorgegangene Reind zurudgelaffen. Riefige Blutlachen por ber Front ber 1. Kompagnie zeigten an, bag ber Gegner bier gleich zu Beginn bes Gefechts bei feinem Anfturm in biden Maffen schwere Berlufte erlitten haben Die Mehrzahl der Toten und die Bermundeten hatte er jedoch Reit gehabt jurudjubringen. Seine Starte foll über 1000 Bewehre betragen haben, mabrend die Oftabteilung nicht mehr als 230 Gewehre hatte ins Gefecht bringen tonnen.

Dank dem entschlossenen Handeln des Führers war die Ostabteilung schnell der gefahrvollen Lage, in die sie geraten war, Herr geworden, und die Sicherheit und Ruhe, mit der alle Befehle ausgeführt wurden, zeigten, wie fest diese Truppe selbst in schwierigen Lagen in der Hand ihrer Führer war.

Nach der Rückfehr der Berfolgungsabteilungen wurden die Gefallenen beerdigt und auf dem blutgetränkten Gesechtsfelde Biwak bezogen. Ein Bersuch, die voraussgesandte berittene Abteilung wieder zurückzuholen, um sie zur Berfolgung des gesschlagenen Feindes und Feststellung seines Berbleibs zu verwenden, hatte keinen Erfolg, da der Beg nach Onjatu vom Gegner gesperrt war.

Die Ost- Am 4. April wurde frühzeitig der Weitermarich auf Onjatu fortgesett. Bei abteilung trifft ihrem Eintressen fand die Ostabteilung hier den Berstärkungstransport unter Haupts wieder bei Dnjatu ein. mann Fromm\*\*) vor, ebenso die berittene Abteilung.

Die dem Hauptmann Fromm mitgegebenen Beisungen des Truppenkommandos

4. April. Befehl bes Truppen: fommandos.

\*) An Mannschaften waren tot: von der 1. Navine:Insanterie-Rompagnie Sergeant Brühl, die Unterofsiziere Didhoff und hargens, die Gefreiten hadert, Seeliger, Sellert, Rennenga, Sponnagel, die Seesoldaten Bettin, Böttge, Geyer, hader, haas, hahn, heilmann, huber, Köhl, Krüger, Liebau, Mad (Michael), Mad (Walter), Paulsen, Sachstorn, Schreiner, Stachowski, Beiler, Beyand, von der 4. Marine:Insanterie Kompagnie: Unterofsizier hahl, Seesoldat Klein, von der Sanitätstolonne: Obersanitätsgast Mahnke, von der Schutzuppen-Kompagnie: Gefreiter Bezel; verwundet: von der 1. Kompagnie: die Unterossiziere Früsse und Lungwig, Gefreiter Michaelsen, die Seesoldaten Frank, Lorenzen, Scherber, Selke, Bollmer; von der 4. Kompagnie: Gefreiter Schmidt, die Seesoldaten Grau und Willien; von der Maschinenkanonen-Abteilung: Oberseuerwerksmaat Kräzig, Obermatrose Theuerkauf; von der Schutzuppen Kompagnie: Unterossizier Rogel, Keiter Kahlert.

<sup>\*\*)</sup> Seite 94.

vom 29. März\*) hatte biefer burch besondere Boten vorausgesandt. Sie trafen zufälligerweise bei ber Oftabteilung gleichzeitig mit bem von ber Provianttolonne\*\*) mitgebrachten Befehl vom 23, Mära\*\*\*) ein.

Der verspätet eingetroffene Befehl vom 23., ber burch bie Ereignisse bereits überholt war, hatte ber Oftabteilung ausbrücklich einen Angriff verboten, ebe fie nicht von dem bevorftehenden Angriff der Hauptabteilung Rachricht habe. Die Mitteilung hiervon follten ihr bie Weisungen vom 29. bringen, die ben am oberen Swatop sitenden Zeind als gemeinsames Operationsziel beiber Abteilungen bezeichneten und ben Bormarich ber Hauptabteilung über Otjosasu um ben 6. April herum in Aussicht ftellten.

Major v. Glasenapp wurde jedoch burch die Weisungen vom 29., die noch keine bestimmte Zeitangabe für ben beabsichtigten Bormarich ber hauptabteilung enthielten, veranlaßt, vorläufig bei Onjatu fteben zu bleiben, ba er entsprechend bem Befehl vom 23. glaubte, noch bestimmtere Nachricht über die Annäherung der Hauptabteilung abwarten zu follen; biese hoffte er burch bie in Aussicht gestellten Lichtsignale zu erhalten.

Bon einem erneuten Bormarsch in bas bichte Buschgelände am oberen Swakop ohne die Gewißheit des Bormariches der Hauptabteilung glaubte er umsomehr absehen zu muffen, als bas Bereitstellen zum 1. April vergeblich gewesen mar, und bie Bewegungsfähigkeit ber Oftabteilung burch die gahlreichen Berwundeten und Typhustranten sich inzwischen wesentlich verringert hatte. Bereit, vorzumarschieren, sobalb bestimmtere Nachrichten eingingen, verblieb bie Abteilung beshalb einstweilen bei Onjatu.

In ber folgenden Zeit wurde, soweit es der Zustand der Pferde erlaubte, nach Die Tätigkeit allen Richtungen aufgeklärt. Weber nördlich noch füdlich von Onjatu war etwas ber Oftableivom Gegner zu bemerten. Auch die Gegend von Owifoforero und Ofaharui wurde Gefecht von vom Zeinde frei gemeldet. Bom 6. April ab wurden täglich Bersuche gemacht, mit ber Sauptabteilung in beliographische Berbindung zu treten. Jeben Abend murbe bis Mitternacht bie Gegend in sublicher und weftlicher Richtung mit der Signallampe abgeleuchtet, jedoch stets ohne Erfolg. Um 9. April nachmittags glaubte man von ferne Beschützfeuer zu hören. Sofort wurde die berittene Abteilung auf Dtaharui vorgefandt und die Rompagnien machten fich marichbereit. Gegen 900 abends tam Oberleutnant v. Winkler mit ber bestimmten Meldung gurud, es fei tein Ranonenbonner gewesen, sondern nur der Donner heftiger Gewitter, die an diesem Tage rings am Horizonte standen. In Wahrheit war es indes boch Geschützfeuer gewesen, benn an biesem Tage errang die Hauptabteilung ben Sieg von Onganjira. Am 13. April, bem Tage von Owiumbo, wurde nirgends Geschützfeuer gehört; anicheinend hat ber bichte Bufch die Fortpflanzung bes Schalles verhindert.

luna nach bem Ofabarui. 5. bis 21. **April.** 

<sup>\*)</sup> Seite 94. \*\*) Seite 93. \*\*\*) Seite 113.

Der Tophus bricht aus. Major v. Glafenapp marfciert nac Dtjibaënena. 21. April.

Infolge bes häufigen Regenwetters, ber nächtlichen Ralte und ber außerorbentlichen Anstrengungen ber vorangegangenen Bochen verschlechterte fich ber Gesundheitszustand immer mehr. Anfang April stellten sich die ersten Anzeichen einer Tophusseuche ein; von zwölf Kranken am 6. April hatte sich bie Bahl am 16. bereits auf 66 erhöht.

Lange konnte die Oftabteilung unter biesen Umftanden nicht mehr bei Onjatu Bon Tag ju Tag murbe ber sehnlichst erhoffte Befehl zum Bormarsch und Angriff erwartet, aber keinerlei Radrichten trafen über ben Berbleib ber Sauptabteilung ein. Endlich am 20. April tamen fie. Die vereinigte Saupt- und Beftabteilung waren nach ichwerem Gefecht bei Owiumbo auf Otiofalu gurudgegangen, und die Operationen follten erft nach mehreren Bochen wieder aufgenommen werden, wenn neue Berftartungen eingetroffen feien. Bahrend biefer Reit follte bie Oftabteilung fich rein verteibigungsweise verhalten. Gin Linksabmarich nach Otjihangwe wurde freigestellt und die Beobachtung des Gegners von Owifotorero und Onjatu aus anheimgegeben.

Ein weiteres Berbleiben ber Oftabteilung bei Onjatu war inbessen bei ber immer mehr Opfer forbernden Typhusepidemie unmöglich geworben. Durch Krantbeit und Gefechtsabgange mar bie urfprüngliche Starte ber Abteilung von 25 Offizieren 509 Mann auf 13 Offiziere 276 Mann herabgefunken, und täglich kamen Reuerfranfungen bingu.

Die berittene Abteilung hatte seit dem 16. April bas Lager verlassen, um zur Berftellung ber immer noch fehlenben Berbindung mit ber Sauptabteilung nach Seeis zu marichieren. hier mar fie vom Obertommando feftgehalten worben, fo bag sich zur Zeit bei ber Oftabteilung nur noch neun brauchbare Pferde befanden. biefen ben Gegner von Onjatu und Owitotorero aus zu beobachten, war unmöglich. In Anbetracht alles beffen entichlog fich Major v. Glasenapp schweren Berzens, mit ber Oftabteilung nach Otjiba nena zu marichieren, wo er am 24. April eintraf. Sier murbe im Miffionsgebäude mit ben inzwischen aus Windhut eingetroffenen Silfsmitteln ein festes Lazarett eingerichtet, so bag ben Kranten endlich etwas beffere Bflege zuteil werben konnte.

Unterwegs ging am 22. April die am 10. von Otjosasu abgesandte Benachrichtis qung über bas Wefecht bei Onganfira ein, bie in Seeis liegen geblieben mar, mit ihr ber Befehl, unter allen Umftänden von Onjatu nach Otjihangwe abzuruden. Der felbständige Entschluß bes Majors v. Glasenapp entsprach also ben Absichten bes Truppenkommandos.

Die Die aufgelöft. 6. Mai.

Die Oftabteilung war durch die Typhusepidemie, Transportkommandos und Ababteilung wird gabe von Rrantenpflegern in ihrer Gefechtstraft fo gefdwächt, daß fie ohne die berittene Abteilung für die Operationen nur noch über 151 Mann verfügte. Runmehr wurde die gange Abteilung in Otjihaenena in Quarantane gelegt und fiel bamit für bie bemnächst wieder beginnenben triegerischen Unternehmungen aus. Durch Befehl vom 6. Mai murbe fie aufgelöft. Nur die in Seeis befindliche berittene Abteilung, bie vom Typhus verschont geblieben war, fand sofort wieber Berwendung im Felbe.

Blänzende friegerische Erfolge find ber Oftabteilung versagt geblieben; fie hatte in außergewöhnlicher Weise unter ber Ungunft ber Berhaltniffe leiben muffen und schließlich einen weit gefahrvolleren Zeind als die hereros zu befämpfen: ben Typhus. Die große hingabe ber Truppe bei ben außergewöhnlichen Entbehrungen und Anstrengungen, die infolge bes Jehlens von Bferden in besonderem Make an die Abteilung herantraten, und die standhafte Pflichterfüllung auch in schwierigen Lagen verbienen um so wärmere Anerkennung.

Der burch bas Zusammenwirfen ber Haupt- und Oftabteilung beabsichtigte wirtsame Schlag war, wenn auch bei Onganjira ein voller taktischer Erfolg errungen war, wegen ber großen Überlegenheit bes Gegners an Zahl und ber ungeheuren Schwierigkeiten bes Belandes nicht geglüdt. Die großen Entfernungen ber Abteilungen untereinander, die noch obendrein durch ben Keind getrennt waren, machten eine schnelle und zuverläffige Befehläubermittlung unmöglich. Bor allen Dingen wurde es verhängnisvoll, daß die abandernden Befehle vom 23. Marz, die ber Oftabteilung ein abwartendes Berhalten vorschrieben, biese zu spät erreichten.

## 12. Vorbereitungen für weitere Kämpfe.

Angwischen waren in der Heimat die Anfang März angeforderten\*) weiteren Ber- Auffiellungder ftartungen in berselben Beise wie bisher burch das Oberkommando der Schuttruppen im Mar, anaufammengeftellt, bekleibet und ausgeruftet worben. Am 25. und 30. März und am 7. April gingen fie in vier Transporten unter ben Majoren v. d. Bepbe und ftartungen. v. Mühlenfels sowie ben Hauptleuten Stahl und Rembe von Hamburg ab. wurden jum erften Male bie jur Bespannung und Berittenmachung notwendigen Pferbe aus Deutschland mitgegeben, und zwar maren burch Bermittelung bes preußischen Ariegsministeriums tleine, zähe oftpreußische Bauernpferbe angetauft und bem Obertommando überwiesen worden. Gin Teil bes Bedarfs, etwa 300 Bferde, wurde durch Abgaben der Kavallerie gedeckt.

Im ganzen betrug die Zahl der der Schuttruppe zugeführten Berftärfungen 55 Offiziere und Arzte, elf Beamte, 1164 Mann, 1200 Bferde, 18 Felbgeschütze C. 96 und eine 3,7 cm Maschinenkanone. Die Überfahrt sämtlicher Transporte ging schnell und anstandslos von statten. Borgugliche Ergebniffe murben bei ben Bferbetransporten erzielt, indem im gangen nur gehn Bferbe an Lungenentzundung eingingen. Das Gintreffen in Swatopmund erfolgte zwischen bem 17. und 28. April.

<sup>\*)</sup> Seite 90.

Die Robils machung ber neu eingetroffenen Truppen.

Mit dem Transport von Mühlenfels waren auch ber dem Kommandeur der Schuttruppe als Generalstabsoffizier überwiesene Major Quabe und ber Felbintendant Intendanturaffeffor v. Lagiewsti eingetroffen. Auf Befehl bes Oberften Leutwein übernahm Major Quabe bie einheitliche Regelung ber Dienftgefcafte im Hauptquartier, zu dem bereits vorher vom Stabe des Marine-Expeditionstorps die Hauptleute Salzer und Baper vom Generalstabe, Oberleutnant v. Bosse und Marine = Oberftabsarzt Dr. Mette übergetreten maren. Neben der unter ben vorliegenden Berhältniffen besonders schwierigen Durchführung der Mobilmachung ber gahlreichen neu eingetroffenen Berftarfungen traten in biefem Zeitabichnitt an bas hauptquartier ungählige Unforberungen beran. Mit bem Unwachsen ber Streitfrafte machte fich gebieterisch bie Notwendigkeit einer einheitlichen Ausgestaltung ber Stärken ber einzelnen Truppenverbande und ihrer Ausruftung mit Sahrzeugen sowie beren einheitlicher Beladung mit Berpflegung, Schieftbedarf, Sanitätsmaterial und Felbgerat geltenb. Die Notwenbigfeit, jebem neuen Berbanbe einen Stamm an alten, mit bem Lande vertrauten Leuten sowie zuverlässige Eingeborene als Führer mitzugeben, zwang zu zahlreichen Schiebungen.

Die Sicherstellung des Nachschubes bedingte umfassende Maßnahmen für den weiteren Ausbau des Etappen= und Eisenbahnwesens, Aufstellung von Etappen= suhrparts, Einrichtung von Pferde=, Esel=, Ochsen= und Wagensammelstellen, besonderer Wagenwerkstätten, Bekleidungs=, Ausrüstungs=, Munitions= und Lazarett=Reservedepots. Auch der Nachrichten= und Feldsignaldienst mußte weiter ausgestaltet werden. Im Schutzgebiet dei der Reichspostverwaltung noch vorhandener Telegraphendraht wurde unter Benutzung zweier bei der Bahn= und Postverwaltung entbehrlicher Morse= apparate zum Bau einer Feldtelegraphenleitung von Otahandja nach Otiosasu und später weiter nach Owisosoreo benutzt. Der Mangel an Telegraphentruppen machte sich überaus störend sühlbar. Höchste Anspannung aller Angehörigen des Haupt- quartiers war notwendig, um in kurzer Zeit alle diese Maßnahmen zur Aussührung zu bringen.

Raum zu überwindende Schwierigkeiten stellten sich insbesondere der Beschaffung eines ausreichenden Fuhrparks, der ersorderlichen Jugtiere und der Anwerdung des unentbehrlichen eingeborenen Treiberpersonals entgegen. Sehr schwierig war auch die Neuordnung und selbständige Ausgestaltung der Feldintendantur; die Berhältnisse lagen auf diesem Gebiete dadurch besonders verwickelt, daß dis zu diesem Zeitpunkt die Intendanturgeschäfte der Schutzruppe nebenamtlich von der Finanzabteilung des Gouvernements versehen worden waren, der die betreffenden Beamten nicht ohne weiteres entzogen werden konnten.

Die schnellere Bereitstellung der eintreffenden Transporte selbst war infolge der Mitgabe der Pferde zwar wesentlich erleichtert, aber bis zur endgültigen Marschbereitschaft waren noch umfangreiche und zeitraubende Maßnahmen ersorderlich; Mann und Pferd mußten in die afrikanischen Berhältnisse eingewöhnt, Ochsen und Gel erft zugfest gemacht werden.

Schon bei der Landung in Swakopmund machten sich Schwierigkeiten geltend, da die zunehmende Versandung des Hafens die Arbeit des Landens in immer empfindlicherer Weise störte und alle Aushilsen sich als unzulänglich erwiesen. Nach ihrer Ausschiffung mußten die Truppen mit Rücksicht auf die Verpstegung und Unterbringung auf die größeren Stationen zwischen Swakopmund und Otahandja verteilt werden. An allen diesen Stationen mußten Zweigproviantbepots errichtet, große Stallzelte zur Unterbringung von Mann und Pferd aufgeschlagen werden. Sanz besondere Vorsehrungen ersorderte die Wasserversorgung, da einzelne Stationen kaum das für die Speisung der Lokomotiven nötige Wasser aufbringen konnten.

Die ganzen umfangreichen Mannschafts- und Materialtransporte mußten auf der wenig leistungsfähigen Eisenbahn bewirkt werden. Die Pferde gingen in der Wehrzahl mit Fußmarsch von Swakopmund nach den Mobilmachungsorten ab, blieben aber auch der Basseriorgung und Verpstegung wegen nahe der Bahn, da die Verpstegung bei der erst in Karibib oder Okahandja möglichen Ausstattung mit Fahrzeugen mit der Bahn bereitgestellt werden mußte. Um die Mobilmachung noch weiter zu beschleunigen und vor allem, um schnell an Stelle der zur Versolgung des abziehenden Feindes nach Norden marschierenden Abteilung Estorsf verwendungsbereite Truppen in die Hand zu bekommen, mußten später doch zahlreiche Pferde mit der Bahn nach Okahandja geschafft werden.

Der Umsicht und Tatkraft des Leiters des Felbeisenbahnwesens, Hauptmanns Bitt, und der hingabe aller im Eisenbahndienst tätigen Offiziere, Beamten und Mannsichaften ist es zu danken, daß die Eisenbahn in dieser Zeit die ununterbrochen auf die Höchstleistung gesteigerten Anforderungen ohne wesentliche Störungen bewältigt hat.

An den Mobilmachungsorten begann die Einteilung und Zusammenstellung der Mannschaften in Kompagnien und Batterien. Im ganzen war die Formierung von sechs neuen Kompagnien und zwei Feldbatterien beabsichtigt. Alle diese Arbeiten waren um so schwieriger, als es allenthalben auf dem fremden Kriegsschauplatz, der in seiner Kulturarmut ohne Wege und Wasser stredenweise einer Wüste glich, unter dem Zwang dringlicher Verhältnisse völlig Neues zu schaffen galt, für das es an Ersahrungen sehlte.

Die getroffenen Maßnahmen bewährten sich indes überall und wurden vorsbilblich für die Mobilmachung aller später eintreffenden Berftärfungen. Die hierbei gemachten Erfahrungen sind von dauerndem Berte für spätere überseeische Unternehmen. Die in jenen wenigen Bochen bewältigte Arbeit ist eine Leistung, die der Hingabe, der Umsicht und dem Anpassurmögen jedes einzelnen der Beteiligten ein glänzendes Zeugnis ausstellt.

Auch für die Ausbildung der neu aufgestellten Truppenteile war längere Zeit erforderlich; benn es galt, die in den Apriltampfen gemachten Erfahrungen auszunuten

und die hier jutage getretenen Mängel und Luden auszufullen. Der Unterschied zwischen der kriegerischen Brauchbarkeit der alten und neuen Schutzruppensoldaten war in ben bisherigen Gefechten beutlich hervorgetreten. Auch bie Bereros follen biefen Unterschied erkannt haben. Wenigstens wird einem ihrer Großleute die Außerung zugeschrieben: "Die alten beutschen Soldaten fürchten wir, die neuen aber nicht, die tommen direkt von ber Mutter." Den Infanteristen fehlten Renntnisse im Reiten und in ber Pferdepflege, mahrend bei ben Ravalleriften bie Ausbilbung im Schiefen und Gefechtsbienst nicht ben Anforderungen entsprach. Das Rechten im Buich mußte für alle Neueingetroffenen zum Gegenstand gründlichster Übung gemacht werden; auch bie Artillerie hatte zu lernen, fich mit ben besonderen Schwierigkeiten eines Rampfes im Busch abzufinden. Die Selbständigkeit des einzelnen Mannes mußte bei der Schwierigkeit ber Gefechts- und Feuerleitung im Bufch mit allen Mitteln gehoben, auch die Schwierigfeit bes Diunitionsersages und der Wert, ber beshalb jeder einzelnen Batrone zukommt, mit eiserner Strenge erneut zum Bewußtsein gebracht werben.

Die Entien-Berftartungen wird be ichloffen.

Der unerwartet gabe Widerstand ber Hereros in den letten Gefechten dung weiterer hatte gelehrt, daß die bisher entsandten Berftärfungen zu einer schnellen und erfolgreichen Niederwerfung des Aufstandes nicht ausreichen würden; auch mußte für die durch das Ausscheiden der Oftabteilung fehlenden Kräfte Erfat geschaffen werden. Es wurde beshalb beschlossen, weitere 500 berittene und 500 unberittene Mannichaften, eine Felbbatterie und vier Geschüte C. 96 als Erfat für bie 5,7 cm Beschütze für oben Morben und, jur Sicherheit ber weißen Bevölterung und für unvorhergesehene Fälle, 150 Berittene und eine Batterie C. 96 für ben Guben zu entsenden. Gine icon früher beantragte Maschinengewehrabteilung, brei Funtentelegraphenstationen sowie eine Berstärfung der Gisenbahntruppen murben noch am 30. April von Hamburg aus abgesandt.

## 13. Der Wiederbeginn der Operationen. — Übernahme des Oberfommandos durch Generalleutnant v. Crotha.

Die hereros Gegenb von Ratjapia.

hatte ichon die Notwendigkeit, die bisherige Oftabteilung in Quarantane ju verlaffen bie legen, die Ausführung der neuerdings geplanten konzentrischen Operation gegen Katjapia\*) in Frage gestellt, so trat Ende April völlig unerwartet ein Greignis ein, bas alle Enbe April, bisherigen Blane und Abfichten über ben Saufen marf und eine gang neue Lage ichuf: bie Bereros begannen ihre bisher fo hartnädig behaupteten Stellungen um Ratjapia ju räumen und mit ihren hauptfraften in ber Richtung auf Otjiamongombe (am Bege Otahandia-Omusema) zurudzugehen. Bestimmt hatte fie anscheinend bierzu einmal ber Mangel an ausreichender Beibe für ihr zahlreiches aufammengeftoblenes Bieh und an Baffer für die auf engem Raume gusammengebrangte Menidenmaffe,

<sup>\*)</sup> Seite 111.

Dann aber — und bies wurde erst nachträglich bekannt — waren fie durch die sehr ftarten Berlufte, die fie in den letten Gefechten erlitten hatten, weit mehr erschüttert, als anfänglich angenommen worben war; ber Oberhäuptling Samuel war verwundet und mehrere Großleute gefallen. .

Sinfictlich ber weiteren Abfichten ber Bereros bestanben nun zwei Doglichkeiten: entweber suchten sie burch ben Diftrift Gobabis ober ben Omuramba-u-Omatato entlang über bie Grenze nach Often zu entfommen, ober fie ftrebten, mas Oberft Leutwein für bas Bahricheinlichere hielt, bem Baterberge gu, um fich mit ber bier bereits ftebenden, auf 800 Gewehre geschätten Gruppe zu vereinigen und bann ben Enticheibungstampf anzunehmen; ichlimmftenfalls ftanb ihnen bann immer noch ber Rudzug nach bem Owambolande offen.

Gin Entweichen bes Zeindes nach Norden oder Often zu verhindern, mar zunächst Die Berhalb nicht möglich. hier ftanben nur ichwache beutsche Abteilungen, die bazu nicht imftanbe waren. Im Norden hatte der Diftrittschef von Grootsontein, Oberleutnant Bolkmann, mit ben 35 ihm gur Berfügung ftebenben Schuttruppenreitern Cobleng befett, um Die 8. Romvon hier aus entsprechend den Beisungen des Oberfommandos vom 18. Mart, soweit pagnie mares in seinen Kräften stand, ben Omuramba-u-Omatato zu sperren. Gelegentlich eines bem Rorden. au diesem Zwede ausgeführten Batrouillenrittes überfiel er Ende April mehrere Hererowerften, die in der Gegend von Karupuka und Dkanguindi im Busch verftedt lagen, wobei an bem letteren Orte von ber nur zwölf Mann ftarfen Batrouille 31 Hereros niebergemacht wurden. Ru feiner Berftartung wurde Anfang Mai von Raribib aus die neugebildete 8. Feldkompagnie mit zwei Geschützen und zwei Maschinengewehren, im ganzen 176 Mann unter Oberleutnant v. Bulow, über Omaruru-Dutjo nach bem Norben in Marich gesett.

Die Abteilung Bulow, beren vereinzelter Bormarich nicht unbedenklich erschien, erreichte am 29. Mai Otawi und trat unter ben Befehl des Oberleutnants Boltmann. Diefer beichlog, bei feinen ichmachen Rraften fich auf die Befetung biefes Ortes und Grootfonteins zu beschränken und bas bisber besette Coblenz aufzugeben. Bon Otawi aus konnten bie nach Norben führenden Rudmarichtichtungen ber Bereros am leichteften beherricht werben; die Gefahr eines Entweichens des Feindes nach Nordoften Omuramba-u-Omatato abwarts war bei bem um biefe Zeit im Sanbfeld eintretenden Baffermangel in ben hintergrund getreten.

Im Often befand fich nur die ichwache Besatzung von Gobabis unter Oberleutnant Streitwolf, sowie in Rietfontein (Nord) zur Bewachung ber Grenze ber Leutnant Bereros über-Eymael mit wenigen Reitern. Diefer hatte Ende Marg festgestellt, daß fich nicht nur hereros in ber Nahe ber Grenze am Eputiro herumgetrieben, sondern daß fie auch bereits in größerer Anzahl mit sehr viel Bieh die englische Grenze überschritten hatten. Die englische Regierung beabsichtigte zwar nach Angabe der Grenzbeamten, die übergetretenen Hereros in Konzentrationslagern unterzubringen und die an der Ermordung

niffe im Norben und Often.

Teile ber schreiten bie englische Grenze

beutscher Anfiedler beteiligten sowie bas geftohlene Bieh auszuliefern; ba ihr jedoch in bem hunderte von Kilometern langen Grenzgebiete nur eine ganz geringe Anzahl von Boligiften gur Berfügung ftand, war auf die Ausführung diefer Absicht nicht gu rechnen. Deutscherseits ben Übertritt ber hereros auf englisches Gebiet und bie Rudfehr ausgeruhter, mit Berpflegung und Schiegbedarf neu ausgeftatteter Aufständischer zu verhindern, war bei der Schwäche der wenigen, zudem weit voneinander getrennten Stationen ungusführbar. Die Besatung bes Diftrifts Gobabis murbe nunmehr burch bie vom Typhus vericont gebliebenen Berittenen ber fruberen Oftabteilung unter Oberleutnant v. Winfler verftärft.

Aber auch nach bem Gintreffen dieser Berftärfungen maren die schmachen Abteilungen im Norben und Often nicht imftande, einen Abmarich ber Hereros zu verhindern; es fiel ihnen vielmehr vor allem eine aufklärende Tätigkeit und im Falle eines Abmariches bes Jeindes die Aufgabe zu, biefen tunlichft an feinem Bieb zu ichabigen.

Die Berbisherigen Haupt: abteilung.

Bon den augenblidlich bei Otjosasu ftebenden Rräften waren sofort verwendungswendung der bereit nur die 1., 2., 4., 6. Feldsompagnie, die 3. Felds und die 2. Gebirgsbatterie, vier Maschinengewehre sowie die Bastardabteilung, alles zusammen 706 Mann. Diese Kräfte waren nach Rahl und Aufstellung ebenfalls nicht in der Lage, die Hereros am Ausweichen zu hindern, falls fie bagu entichloffen fein follten. Gie murben jest bem Major v. Cftorff mit bem Auftrage unterftellt, bem Feinde unmittelbar ju folgen, um bie Fühlung mit ihm aufrechtzuerhalten und ihm nach Möglichkeit die öftliche Flanke abzugewinnen. Die aus den Berstärfungen und den bei Otiosasu verbleibenden Truppen neu aufzustellende Sauptabteilung sollte aus ber 5., 7., 9., 10., 11., 12. Kelbfompagnie. ber 4., 5. und 6. Felbbatterie und der Bitboi-Abteilung beftehen und nach beendigter Mobilmachung ber Abteilung Cftorff folgen; dies war indeffen nicht vor Ende Mai zu erwarten.

Die nicht in Quarantane befindlichen Teile ber Marine-Infanterie und die in ber Umbewaffnung mit Beschüten C. 96 begriffene 1. Feldbatterie fanden gunachst an ben rudwärtigen Berbindungen Berwendung; dem bisherigen Führer der Oftabteilung, Major v. Glasenapp, murbe bie Leitung bes Ctappenmesens übertragen.

Major ben Bor: maric an. 4. Mai.

Major v. Eftorff trat mit ber ihm unterstellten Abteilung am 4. Mai von v. Eftorff witt Otiosasu den Bormarsch auf Ofatumba an. Er sollte zwar Fühlung mit dem Feinde halten, ein energisches Nachbrängen aber lag umsoweniger in feiner Aufgabe, als es nur im Interesse ber Deutschen liegen tonnte, wenn die Hereros fich balb wieber fetten und nicht in Bebiete auswichen, Die fich entweder gang außerhalb bes beutichen Machtbereichs befanden ober boch burch ihre weite Entfernung von ber Bahn eine gewaltige Berlängerung ber Landetappenlinien bedingten. Auch zwangen bas schwierige Buschgelande nordweftlich ber Onjatiberge und die geringe Starte ber Rolonne, bie für die nächste Zeit auf feinerlei Unterftugung rechnen tonnte, zur Borficht.

Schon bei Ofatumba murben gahlreiche nach Norben und Nordosten führende

Spuren entbeckt. Auch Onjatu sollte noch start vom Feinde besetzt sein. Die Abteilung erreichte am 6. Otjikuoto, wo die 1. Feldkompagnie eine Hererobande übersraschte, die unter Zurücklassung von Bieh und nach Berlust mehrerer Leute eiligst flüchtete. Daraushin wurde am 7. der Marsch über Okaharui auf Otjikuara sortgesetzt. Bei Otjikuoto blieben die 6. Kompagnie und die Bastard-Abteilung stehen. Bis zum 8. Mai wurde sestgesstellt, daß schon am 4. eine starke seindliche Kolonne Owisolovero in nördlicher Richtung verlassen hatte; auch nordwestlich vom Omatatosberge waren Staubwolken gesehen worden. Die weitere Aufslärung ergab dann bis zum 11., daß der Feind aus der Linie Owisolovero—Otjikuara, in zahlreiche Gruppen verteilt, in vollem Rückzuge nach Norden, Nordosten und Nordwesten begriffen war. Bei einzelnen ließ sich bereits erkennen, daß sie dem Waterberge zustrebten. Bald daraus wurde auch Okajainja vom Feinde frei gesunden, während bei Engondo (etwa 35 km nordösstlich Owisolovero) nur noch vereinzelte Hereros sestgestellt wurden.

Die Abteilung selbst blieb vorläufig bei Onigtu fteben, ein Teil mußte bes ichlechten Baffers halber nach dem nahegelegenen Ofarufambe verlegt werden. Mehrere der vorgefundenen Bafferlocher waren vergiftet; in einem lag eine tote Schlange, in anderen befanden fich tote hunde - "lauter tleine Aufmertsamkeiten ber hereros gegen uns" beißt es in bem Berichte bes Majors v. Eftorff. Erst als bis jum 16. Mai weitere Nachrichten eingingen, nach benen eine Bereinigung ber gesamten Bererogruppen in ber Begend von Omufuatjimanu (etwa 60 km nordöftlich Onjatu) immer mahrscheinlicher wurde, ging Major v. Eftorff am 19. von Onjatu auf Engarawau-Omutuatimanu weiter vor, um bem Gegner vorsichtig nachzufühlen und ihm allmählich die öftliche Flante abzugewinnen. Am 20. Mai überraschte Oberleutnant Böttlin mit ber Baftarb-Abteilung zwischen Otjefongo und Ofamatangara eine Bereroabteilung, ber er Munition und Bieh abnahm. Die Kolonne felbst folgte über Otjekongo und erreichte am 23. Okamatangara. Die hier eingehende, anscheinend zuverlässige Nachricht, daß Samuel die nach Often ausgewichenen Teile der Hereros nach bem Baterberge gurudberufen habe und bem Beinde gablreiche frifche Munition aus bem Omambolande jugeführt worben fei, ließ vermuten, daß die Bereros ein Entweichen über die Grenze nicht beabsichtigten, sondern am Waterberge den Ent= fceibungstampf anzunehmen entichloffen feien. Da gleichzeitig erneut ftrenge Beisungen vom Truppenkommando eintrafen, unter allen Umftanden bas Zusammenwirken mit ber Hauptabteilung abzuwarten und inzwischen zu versuchen, die Berbindung mit Oberleutnant Bolfmann zu gewinnen, ber felbst zunächst nicht über ben Onbengaura binauszugeben hatte, entschloß fich Major v. Eftorff, mit seiner Abteilung bei Otamatangara, öftlich vom Omuramba:u-Omatafo zunächft halten zu bleiben.

Nach ben Aussagen mehrerer aufgegriffener Hereros näherten sich aus dem Die Abteilung Often nach dem Waterberge zurückgerusene Tetjoleute auf ihrem Rückmarsch Oftas fällt eine Bererobande matangara; sie standen am 23. anscheinend in völliger Unkenntnis über die Rähe bei Otjomasso.

ber beutschen Abteilung bicht bei Otjomaso. Major v. Estorff entschloß sich, die Gunst der Lage zu einem überraschenden Schlage auszunutzen und am 24. Mai von Okamatangara auf Otjomaso vorzustoßen, zumal der Feind in dieser Aufstellung die rückwärtige Verbindung der Deutschen bedrobte.

Früh um 500 wurde aufgebrochen. Als die Abteilung gegen 800 vormittags am Westrande einer 1000 m breiten übersichtlichen Fläche angekommen war, wurde aus östlicher Richtung Viehgebrüll vernommen. Major v. Estorss ließ absitzen und ging auf das Viehgebrüll los, mit der 1. Kompagnie in vorderer Linie; ihr solgten rechts und links gestasselt die 6. und 2. Kompagnie, während die 4., die Artillerie und die Bastards die Reserve bildeten. Nach Überschreitung der Lichtung wurde in den immer dichter werdenden Dornbusch eingedrungen. Es war bereits gegen 1000 morgens, als die 1. Kompagnie endlich an einer großen Bley sich auf nur 50 m dem völlig überraschten Feinde gegenübersah. Unter lautem Hurra stürzte sie sich mit aufgepstanztem Seitengewehr auf ihn; die links gestasselt folgende 2. Kompagnie wandte sich gegen einen in der linken Flanke erscheinenden Gegner, während die 6. Kompagnie einige mit dem Zurücktreiben von Bieh beschäftigte Hereros unter Feuer nahm.

Nach furzem Kampf stob ber Feind nach allen Seiten auseinander; sechs Tote, barunter ein Unterkapitän Tetjos, 115 Stud Aleinvieh und drei Gewehre fielen in die Hände der Sieger.

Eine Verfolgung der Hereros verhinderte der dichte Busch, der stellenweise nicht auf zehn Meter Überblick gewährte. Hierdurch war dem Feinde sein schnelles Entschlüpfen geglückt, und es war nicht möglich, ihm sein Vieh, auf das es abgesehen war, zu entreißen. Immerhin war es gelungen, den Feind aus der die rückwärtigen Verbindungen der Abteilung bedrohenden Stellung zu verjagen. In dem Kampse waren ein französischer Kriegsfreiwilliger namens Huet und der Reiter Spindler, beide von der 1. Kompagnie, gefallen. Huet hatte acht Jahre bei den Kürassieren in Luneville gedient, an der Madagaskar-Expedition teilgenommen und war hier verwundet und dekoriert worden. Auch in Südwestasrika, in deutschen Diensten, hatte er sich nach dem Urteil seiner Vorgesetzten als ein "äußerst brauchbarer Soldat" bewährt.

Am späten Nachmittage trat das Detachement den Rückmarsch nach Okamatangara an, wo es für die nächste Zeit im Lager stehen blieb. "Unser Lagerleben hier", heißt es in dem Tagebuch eines Offiziers, "mag für einen Fremden
seltsam genug aussehen: Die Truppen in ihren verschiedenen Hantierungen, dazwischen
die wilden Gestalten der Bitbois, bei den Wagen das eingeborene Bolk der Treiber,
von denen einige sogar ihre Beiber mitgenommen haben, und zwischen allen die
zahlreichen eingeborenen Jungens, die sich stets beim Troß einfinden und die
Soldaten bedienen, — alles das gibt ein buntes Bild, das einen an Wallensteins
Lager erinnert, nur etwas mehr Ordnung und Gesittung herrscht hier bei uns!"

Erft Ende bes Monats murbe eine kleine Berfchiebung in nordweftlicher Richtung gegen ben Omatato bin vorgenommen.

3m Laufe bes Mai waren wieberholt Melbungen über erneute Unruhen Die 12. Komin der Gegend westlich des Waterberges und in den Distrikten Omaruru und pagnie wird Dutjo eingegangen; es hatte ben Anschein, als ob Teile ber Omaruruleute nach ihrem Abzuge von den Onjatibergen in ihre alte Beimat gurudgefehrt waren. Die burch Teile ber 3. Marine-Infanterie = Rompagnie besetzten Stationen melbeten allenthalben Überfälle von Lichtfignalftationen und Biehdiebstähle, die fich, trogbem es stets gelungen war, die seindlichen Angriffe abzuschlagen, dauernd wiederholten. Auch waren Bersuche gemacht worden, ben im Omarurudistrift wohnenden Bergdamaratapitan Cornelius zum Aufstand zu verleiten. Oberft Leutwein entsandte deshalb ben hauptmann Franke mit der neuformierten 12. Feldfompagnie unter hauptmann Frbr. v. Weld in seinen alten Begirt, um bier die Rube wiederherzustellen, mas auch in fürzefter Frift gelang.

sic nach Rorben in Bewegung. 7. Juni.

in ben

Distritt

Dmaruru entsanbt.

Ingwischen hatte die Hauptabteilung ihre Mobilmachungsarbeiten beendigt und Die hauptftand am 5. Juni mit der 7., 10., 11. Kompagnie, 4., 5., 6. Batterie, der abteilung fest Mafchinengewehrabteilung Durr und ber Funtentelegraphenabteilung bei Otiofasu versammelt, mahrend die 5. Kompagnie nach Ofatumba vorgeschoben war. Die noch unberittene 9. Kompagnie blieb zur Dedung bes Nachschubs vorläufig in Okahandia. Die Witboi-Abteilung murbe am 7. Juni jur Aufflärung gegen bie Linie Ofabitua-Dfire (am Omuramba-u-Omatato) vorgeschickt. Oberft Leutwein beabsichtigte, die Hauptabteilung einstweilen nur so weit gegen den Omuramba-u-Omatato vorzuschieben, wie es die Sicherheit der Abteilung Eftorff erforderte; am 18. Juni ftand die Hauptabteilung bei Owitoforero aufgeschloffen. Oberft Leutwein ermog ben Blan zu einem neuen Angriff gegen ben Jeind am Omuramba-u-Omatato.

Inzwischen mar jedoch eine bebeutsame Beranberung eingetreten: Seine Majestät ber Raifer hatte im hinblid auf die Notwendigkeit ber Entsendung noch weiterer Berftartungen und die hiermit im Zusammenhange stehende Rommandierung älterer Stabsoffiziere ben bisherigen Rommanbeur der 16. Divifion, Generalleutnant v. Trotha, mit bem Kommando über die Truppen in Südweftafrika betraut und bestimmt, baß bis jum Gintreffen bes neuen Oberbefehlshabers und ber in ber Beimat neu aufgestellten Berftartungen jebe weitere enticheibenbe Operation zu unterbleiben habe. Damit waren größere Unternehmungen für die nächste Beit ausgeschloffen.

Wenn es dem Oberft Leutwein mahrend seiner Kommandoführung nicht geglückt war, ben erhofften entscheidenden Schlag gegen bie Bereros ju fuhren, so lag bie Shuld hieran an einer Reihe ungunftiger Umftände, die vorauszusehen außer der Macht ber Truppenführung lag.

Bor allem war es die anfänglich irrige Bewertung ber feindlichen Widerstandskraft, die verhängnisvoll wurde und bewirkte, daß die Zeit dieser Kämpfe eine Beriode

General: **Teutnant** v. Trotba übernimmt ben Dberbefehl. der Kriegführung mit unzulänglichen Mitteln wurde. Daß aber in dem an sich stumpsen und phlegmatischen Herero die Erkenntnis von der Notwendigkeit eines Kampses auf Tod und Leben ein so hohes Maß kriegerischer Tüchtigkeit und zäher Willenskraft auslösen würde, wie er es in den letzten Kämpsen gezeigt hatte, das konnte wohl niemand, selbst nicht der beste Kenner dieses Bolkes, weder in dem Schutzgebiet noch in der Heimat, voraussehen, zumal die ersten Gesechte keineswegs eine solche Entschlossenheit erkennen ließen.

Immerhin hat die Kommandoführung des Obersten Leutwein das wichtige Ergebnis gehabt, daß er die Lage sehr viel gewisser und geklärter seinem Nachfolger hinterließ, als er sie seinerzeit vorgefunden hatte; hierdurch sowie durch seine weitzreichende und umsichtige Organisationstätigkeit bei der Mobilmachung der neu einztressenden Berstärtungen hat er die Wege für den späteren Erfolg in der glücklichsten Weise geebnet.

Oberst Leutwein schied aus seiner Stellung als Truppenbefehlshaber mit dem ungeschwächten Bertrauen aller derer, die unter seinem Kommando im Felde gestanden hatten.





# III. Der Entscheidungskampf am Waterberg. — Der Untergang des hereropoltes.

### 14. Die Ereignisse bis jum Entscheidungstampf am Waterberg.

achdem die im Schutgebiet befindlichen Streitkräfte sich als unzureichend er: Die Schute wiesen hatten, die wachsende Widerstandsfraft der Hereros schnell und endgültig truppe wurd verstärkt und Bu brechen, war es nunmehr vor allen Dingen notwendig, einen nochmaligen neugegliebert. Rampf mit unzulänglichen Mitteln zu vermeiden und die Truppe für die Erfüllung ihrer Aufgabe genügend ftart zu machen. Deshalb wurde bestimmt, daß außer ben unterwegs befindlichen Berftartungen\*) sobald wie möglich ein neues geschloffenes Relb= regiment zu drei Bataillonen, das Bataillon zu drei Kompagnien, und zwei Felbbatterien pollfommen organisiert, beritten und bespannt aus der Beimat entsandt werden sollte. Die große Länge ber Etappenlinie bedingte außerdem die reichliche Ausstattung der so sehr vergrößerten Schuttruppe mit Feldverwaltungsbehörden und Etappenformationen. Dementsprechend wurde eine Neueinteilung aller Truppen vorgenommen.\*\*)

Auch die neue Verstärtung der Schuttruppe wurde aus Freiwilligen des Landheeres Die Formierung bieser Freiwilligenausgebote mar Sache bes Oberaufgestellt. fommandos der Schuttruppen. Da dieses indes den dauernd sich steigernden Anforberungen seiner gangen, nur auf fleine Berhältnisse jugeschnittenen Organisation nach nicht gewachsen sein konnte, wurde bestimmt, daß die Aufstellung aller weiteren Berftärtungen nebst ber Beschaffung bes Bedarfes an Pferben und — ben Anforderungen bes Oberkommandos ber Schutzruppen entsprechend — auch eines Teils des Kriegsmaterials durch das preußische Kriegsministerium zu bewirken sei. Neuordnung war die Abmidlung ber ichwierigen und umfangreichen Organisations= geschäfte zwar sichergeftellt, allein bie Schaffung einer mehrfopfigen Berwaltung hatte auch viele hemmungen und Berzögerungen im Gefolge. Richt weniger als fünf Behörden waren an den Arbeiten beteiligt und hatten sich in vielen Fragen untereinander zu verftändigen: ber Kolonialabteilung fiel bie Berrechnung ber gefamten

<sup>\*)</sup> Seite 122.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Kriegsglieberung, Anlage 2. Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gubmeftafrita. L.

Kosten, dem Reichs-Marine-Amt die Berwaltung des Marine-Expeditionskorps zu; das Kriegsministerium und das Oberkommando der Schutzruppen teilten sich in die Organisation und Berwaltung der Berstärkungen für die Schutzruppe, und dem Chef des Generalstades der Armee war die Leitung der Operationen übertragen.

Bei der Bildung und Verwendung der aus Freiwilligen des ganzen Heeres zusammengesetzten Verstärfungstruppen traten zudem alle die Mißstände hervor, die in der Eile geschaffenen Neusormationen stets anhaften und ansangs ihren kriegerischen Wert herabdrücken. Bei dem dringlichen Bedarf war es indessen nicht möglich, die Truppe vorher innerlich zusammenzuschweißen und mit der Eigenart der kolonialen Kriegführung vertraut zu machen; man war gezwungen, die aus der Heimat nachgeführten Verstärkungen in unfertigem Zustande an den Feind zu bringen.

Das Fehlen dauernd vorhandener, für überseeische Zwecke stets verwendbarer Truppen, einer Art Kolonialarmee, wurde in dieser Zeit von allen Seiten besonders unangenehm empfunden, und dieszutage tretenden Mißstände lehrten, daß das Reich eine Kolonialtruppe in der Heimat dringend nötig hat, um den Ansorderungen übersseeischer Machtentfaltung genügen zu können. Es bedurfte der angespanntesten Tätigkeit aller beteiligten Stellen in der Heimat, um bei der Kürze der versügbaren Zeit der entstehenden Schwierigkeiten Herr zu werden. Dank der hingebenden Arbeit wurde es möglich, bereits Ende Mai mit der Verschissung der neuen Verstärkungen zu beginnen.

Die neuen Berstärfungen gehen nach dem Schutzgebiete ab. 20. Mai bis 17. Juni. Es gingen von Hamburg ab:

- am 20. Mai der Stab des Generalleutnants v. Trotha, Berwaltungsbehörden und Etappenformationen, 73 Offiziere, Ürzte und Beamte, 496 Mann und 420 Pferde,\*)
- am 1. Juni Stab und 1. Kompagnie 2. Feldregiments, 13 Offiziere, Arzte und Beamte, 192 Mann und 289 Pferde,
- am 7. Juni der Stab des I. Bataillons, die 2. und 3. Kompagnie 2. Feldsregiments und der Stab der I. Feldartillerie-Abteilung, 19 Offiziere, Arzte und Beamte, 341 Mann und 494 Pferde,
- am 7. Juni der Stab des III. Bataillons, die 7. und 8. Kompagnie 2. Feldsregiments sowie eine Batterie, 26 Offiziere, Ürzte und Beamte, 485 Mann bieser Transport für Lüderithucht bestimmt und schließlich
- am 17. Juni der Stab des II. Bataillons, die 4., 5., 6. Kompagnie 2. Feldregiments und eine Batterie, 38 Offiziere, Arzte und Beamte, 671 Mann und 923 Bferde.

<sup>\*)</sup> Hiervon gehörten nur fünf Offiziere und Beamte mit einer geringen Anzahl von Schreibern und Burschen und eine eiwa 20 Mann starke Stabswache zum Oberkommando. Die übrigen Offiziere, Mannschaften und Pserde des Transports waren für die Feldsignalabteilung und das Stappenkommando bestimmt oder waren dem miteingeschifften Pserdetransport zugeteilt. Außerdem waren zahlreiche Arzte und Mannschaften für Feldlazarette angeschlossen.

Die Ankunft im Schutzgebiet erfolgte zwischen bem 11. Juni und bem 10. Juli. Die neuen Weitere Transporte mit Pferden und Maultieren — im ganzen 3460 Tiere — gingen Berstärtungen treffen in von der Kapkolonie nach dem Schutzgebiet ab. Ein Teil dieser Pferde wurde in Sudwestafrika Lüderitzbucht gelandet und sollte zur Berittenmachung des dorthin bestimmten, ohne ein.

Pferde ausgesandten Transports dienen.

Die Landung in Swakopmund gestaltete sich noch schwieriger als früher, da außer ber immer mehr zunehmenden Bersandung häufig nebliges Wetter die Arbeiten hinderte. Auch Mangel an kleinen Dampfern, Leichtern und Arbeitskräften machte sich



Abbildung 13.

Cruppentransport auf der Bahn Swakopmund-Windhuk.

geltend. Da auch dem Stappenkommando nicht genügend Arbeitskräfte zur Berstügung standen, wurde eine der nach Lüderithucht bestimmten Kompagnien angewiesen, ebensalls in Swakopmund zu landen. Diese Kompagnie — die 7./2. Feldregiments — sollte, sobald sie in Swakopmund entbehrlich geworden war, auf dem Landwege über Windhuk nach dem Süden rücken.

Der neue Kommandeur der Schutzruppe, Generalleutnant v. Trotha, traf am 11. Juni in Swafopmund ein und übernahm sosort den Oberbefehl. Es war keine leichte Aufgabe, die seiner harrte. Allein die Sicherheit, mit der er ähnlich schwieriger Berhältnisse als Kommandeur der Schutzruppe in Ostafrika während des gefährlichen Wahehe-Aufstandes sowie mehrere Jahre später als Brigadekommandeur während der Wirren in China Herr geworden war, rechtsertigte das Bertrauen, das die Truppe dem neuen Führer entgegenbrachte. Als Chef des Generalstades war

Generals
leuinant
v. Trotha tritt
bas Roms
mando ber
Schuhtruppe
an.
11. Juni.

ihm der Oberstleutnant Chales de Beaulieu, bisher Abteilungschef im großen Generalsstabe, beigegeben.

Am 13. Juni traf das neue Hauptquartier in Otahandja ein. Generalleutnant v. Trotha gewann auf Grund der ihm zugehenden, zum Teil widersprechenden Nachrichten den Eindruck, daß die Masse der Hereros — nach einer Meldung mindestens 6000 Gewehre — noch am Omuramba-u-Omatato südlich des Water- berges stehe. Unter diesen Umständen hielt er einen sofortigen Angriss, zu dem zur Zeit nicht mehr als acht Kompagnien und fünf Batterien der Hauptabteilung und der Abteilung Estorsf versügdar waren, sür unangebracht, zumal die Eisenbahn und Etappenlinie nicht genügend gesichert und die Verhältnisse im Komashochlande, in den Onjatibergen und um Outjo immer noch nicht hinreichend gestärt waren. Es erging deshalb an Oberst Leutwein der Besehl, nur so weit an den Feind heranzugehen, daß die Fühlung mit ihm ohne Gesecht gewonnen würde.

Seine Auffassung der Lage legte General v. Trotha in folgendem an den Generalstab gerichteten Telegramme nieder:

"Die Hereros sitzen noch in großen Massen am Omuramba vereint. Samuel in Otahitua soll nicht mehr triegslustig sein, Assa, mit überwiegendem Einfluß, ist anscheinend das zur Durchführung des Krieges treibende Element. In den Paresisbergen sitzen Banden, auch die Komasberge werden Käuber beherbergen, in den Onjatisbergen, die ich aufklären ließ, wurde bis jetzt nichts vom Feinde gefunden. Auch anderwärts sind räuberische Banden, die Bahn ist jedoch bisher unangesochten gesblieben. Die Nachschubtransporte sind dagegen mehr bedroht."

Die ents scheibenben Operationen werben vers schoben. Absichten bes Obers fommanbos.

Auf Grund dieser an Ort und Stelle gewonnenen Einsicht bestimmte der neue Oberkommandierende, daß der entscheidende Kampf erst nach Eintressen aller auf dem Transport nach dem Schutzebiet besindlichen Verstärkungen stattsinden sollte. Nur wenn zweiselssrei der Abzug des Feindes sestgestellt würde, durste zugefaßt werden. Im übrigen sollte die Aufslärung gegen den Feind sortgesetzt und die Zwischenzeit zu gründlicher Ausbildung verwendet werden.

hinsichtlich der Fortführung der Operationen war zwei Möglichkeiten Rechnung zu tragen: entweder waren die Hereros entschlossen, den Entscheidungskampf in ihrer Deimat anzunehmen, oder sie wanderten in Gebiete aus, in die ihnen die deutschen Waffen nicht zu folgen vermochten.

Für wenig wahrscheinlich wurde ein Abzug der Hereros in südöstlicher Richtung gehalten, da eine derartige Bewegung sie in das Durstgebiet der Omaheke führen mußte. Auf dieser Seite brauchten deshalb nur schwächere Kräfte eingesetzt zu werden. Sollten die Hereros indessen doch versuchen, hier durchzubrechen, so mußte ein solcher Ausgang der deutschen Führung um so erwünschter sein, als der Feind dann freiwillig in sein Verderben rannte. Denn in dem wasserlosen Sandselde mußte er verdursten.

Was die deutsche Führung indes mit allen Mitteln verhindern zu muffen glaubte, war ein Abzug ber Hereros in nördlicher oder nordweftlicher Richtung, in das Owamboland ober Raokofeld. Eine Berfolgung dorthin war ohne eine leiftungs= fähige Bahn ausgeschlossen. Deshalb mußten aus biefer Richtung ftarte Rrafte angefest werben. \*)

In erster Linie aber murbe angestrebt, den Feind in seiner Beimat, wenn möglich ba, wo er augenblidlich ftand, jum Entscheidungstampf zu zwingen; benn nur bann mar auf eine ichnelle und wirtsame Beenbigung bes gelbzugs zu rechnen. Auch aus biefem Grunde galt es, junächst Bortehrungen ju treffen, um bie Bereros an einem Abzuge zu hindern.

Deshalb wurde beschlossen, die sublich des Waterberges sigenden Hereros, unter Bermeibung von Rämpfen, junächft von allen Seiten ju umftellen, um ihnen einen Abjug wenigstens auf ben burch bie Wafferstellen gegebenen Sauptwegen unmöglich zu machen. Die einzelnen Abteilungen waren fo ftart zu machen, baß jede für fich ausreichende Gefechtstraft befaß, einen Ungriff und Durchbruchsversuch bes geindes gurudzuweisen. Der Bormarich mar bann fo ju geftalten, bag fämtliche Abteilungen zur gleichen Zeit ben Waterberg erreichten.

Bei ber zunächst noch herrschenden Ungewißheit über die tatfächliche Aufstellung und bie Absichten ber Bereros sowie bei ben gurudgulegenden großen Entfernungen wurde hierbei nicht fo fehr an eine Bereinigung aller Rrafte ju einem großen Schlage gedacht, als vielmehr an eine Reihe von Ginzelgefechten, wobei jede Abteilung, die auf ihrem Bormarsch auf den Feind stieß, ihn, gleichviel ob er stand ober in Bewegung mar, anzugreifen und in eine Richtung zu werfen hatte, bie ihn in die Gewohre einer anderen Abteilung trieb, die bann ben Sieg vollenden mußte. Erwartete ber Gegner jedoch versammelt ben Entscheidungstampf in einer ftarten befestigten Stellung, fo follten bie Bewegungen fo eingerichtet werben, baf ber Ungriff mit vereinter Rraft gleichzeitig erfolgte, mas um fo leichter durchzuführen mar, als ber konzentrifche Bormarich ohnehin ichlieflich zur Bereinigung führen mußte.

Im einzelnen wurde am 18. Juni folgendes beftimmt:

1. Die Abteilung Eftorff follte von Ofosondusu, woselbst fie die 6. Kompagnie Anordnungen und die 2. (Gebirgs-) Batterie zurudzulaffen hatte, mit ber 1., 2., 4. Kompagnie, führung ber ber 3. Felbbatterie, ber Maschinengewehr-Abteilung Saurma und ber Baftard- Operationen. abteilung auf Osondema vorgeben und ein Ausweichen ber Hereros nach Nordosten, vor allem Omuramba abwärts, verhindern. Die Berbindung mit

Grunblegenbe für die Fort: 18. Juni.

<sup>\*)</sup> Daß das eigentliche Waterbergplateau nur auf einem einzigen Pfabe und nur für Fußganger überschreitbar ift, ftellte fich erft spater heraus. Damit mar bann die Gefahr eines Abjugs ber füblich bes Baterberges fitenden Hereros in nordwestlicher Richtung wesentlich vermindert, und es tam nur barauf an, ben genannten Pfab, ben zwischen bem Großen Baterberg und bem Sandfteinplateau burchführenben Beg und ben Bag von Omuweroumue (zwifden bem Sandfteinplateau und Rleinen Waterberg) ju fperren.

- Oberleutnant Bolkmann, der bei Otawi zu verbleiben und von hier gegen ben Waterberg aufzuklären hatte, war aufzunehmen.
- 2. Eine aus der Hauptabteilung und der Abteilung Eftorff neu zu bilbe Abteilung, beftehend aus ber 5., 6., 7. Kompagnie, ber 2. und 4. Bat unter Major v. ber Bende, sollte bei Otosondusu Aufstellung nehmen. als Rudhalt für die vereinzelt stebende Abteilung Eftorff zu bienen und biese die Nachführung ber Berpflegung zu sichern.
- 3. Die Sauptabteilung, beftehend aus ber 9., 10., 11. Rompagnie, 5. und 6. Batterie, ber Maschinengewehr-Abteilung Durr und ber Wi Abteilung, hatte die in sublicher Richtung führenden Wege zu sperren und, Otiere vorgehend, so nabe gegen ben Omuramba vorzuruden, daß die ! bindung mit ber Abteilung Bende sichergestellt mar.
- 4. Die Masse ber noch eintreffenden Berstärtungen, vor allem bas I. II. Bataillon des 2. Feldregiments, sollten über Karibib—Omaruru—C porgeführt werden, um den Reind von Norden und Beften zu umfteller
- 5. Die Abteilungen Franke und Winkler behielten ihre bisherigen Aufga Säuberung des Bezirks Omaruru und Sperrung der Ostgrenze Gobabis.

Daß für die einzelnen Kolonnen mährend des Bormariches bei ihrer m Trennung immerhin eine gewisse Gefahr bestand, verkannte bas Oberkomm teineswegs. Allein die Rudficht auf Berpflegung und Gesundheitsverhältnisse f bie Unmöglichkeit genügender Baffer- und Beideversorgung für größere, auf ei Raume vereinigte Maffen verboten ein geschloffeneres Borgeben. burch die Bereinigung aller Kräfte auf einer Front niemals ein Abzug ber Ber mit dem damals gerechnet werden mußte, verhindert werden.

Wenn aber mahrend der Ginleitung der Waterbergoperation in der Heimat Oberkommando vielfach die Absicht untergeschoben wurde, die Hereros einkreisen und Übergabe - einer Kapitulation à la Sedan - zwingen zu wollen, so beruhte auf einem Arrtum. In Wahrheit hat eine folde Abnicht niemals bestanden; benn t anderen Borbedingungen fehlte es hierzu vor allem an der notwendigen Überlege ber Bahl, um ben Gegner auch wirklich völlig einschließen und bewegungsunfähig m ju können. Daß es unmöglich war, bie über einen Raum von 40 km ausged Stellung ber Hereros mit taum 1500 Gewehren vollständig abzuschließen, lei ohne weiteres ein. Es blieb ihnen immer die Möglichkeit, durch den Zwischen amischen ben einzelnen Abteilungen burchzubrechen, zumal ber bichte Busch bies üt begünstigte.

Die Etappen: merben aus. aeftaltet.

Für den Bormarsch der Abteilungen, die von Norden und Westen eing einrichtungen werden follten, mußte zunächst eine gute Etappenverbindung geschaffen werden; t wurde unverzüglich bem Hauptmann v. Fiebler ber Ausbau einer Ctappenstraße



Karibib über Outjo nach Otawi übertragen und ihm zu biesem Zwecke die 3. Komspagnie bes Marine-Infanterie-Bataillons zur Verfügung gestellt.

Es war jedoch vorauszusehen, daß man bei einer längeren Dauer der Operationen im Norden nur dann der Berpflegungsschwierigkeiten Herr werden könne, wenn die Otawidahn so schnell als möglich ausgebaut würde. Deshalb wurde die Berftärkung der Eisenbahntruppen auf ein Bataillon zu zwei Baukompagnien beantragt und mit der Firma Koppel in Berhandlungen behufs unverzüglichen Ausbaus dieser Bahn einsgetreten.

Für die Sicherung und Einrichtung der Etappen wurden gleichzeitig sehr einsgehende Anordnungen getroffen. Gine Reihe von Etappenkommandanturen mit den nötigen Anstalten wurden errichtet und mit Mannschaften der Marineinfanterie und des Beurlaubtenstandes besetzt.\*) Die Nachschubtransporte wurden in den Stand gesetzt, sich gegen die allenthalben noch umherstreisenden Banden selbst schützen zu können.

Die rechtzeitige Sicherstellung bes Bedarfs ber am Feinde befindlichen Truppen stieß auf um so größere Schwierigkeiten, als sich schon jetzt Mangel an Transportsmitteln fühlbar machte, zumal der Truppe alles, selbst oft das Wasser, nachgeführt werden mußte. Die spärlichen, weit auseinanderliegenden Wasserstellen zwangen zu wohldurchdachter Einteilung der Märsche der Nachschubkolonnen sowie häusig zu ihrer Zerlegung und Festsetzung verschiedener Ankunstszeiten an den Wasserstellen, da diese immer erst wieder vollausen mußten, um für die nachsolgenden Teile genügend Wasser zu bieten. Denn um den Bedarf dieser Menge von Ochsen zu decken, bedurfte es einer gewaltigen Wassermasse; säuft doch ein einziger ausgedursteter Ochse bis zu 70 Liter Wasser auf einmal. Auch die Weideverhältnisse mußten bei der Einteilung der Märsche genaue Berücksichtigung sinden, da die Kolonnen nur bei ausreichender Weide leistungssähig erhalten werden konnten.\*\*)

Die zu erwartenden, bedeutenden Abgänge ersorderten schon jetzt die Schaffung von Ersatsformationen; deshalb wurde die Entsendung von vier Ersatsfompagnien und zwei Ersatsbatterien aus der Heimat beantragt, woselbst man dieses Bedürfnis vorausgesehen und bereits deren Aufstellung vorbereitet hatte. Gleichzeitig wurde noch das Material für eine Feldhaubitsbatterie\*\*\*) und eine Korpstelegraphens Abteilung abgesandt.

Bereits wenige Tage nach seiner Ankunft hatte General v. Trotha in Okashandja eine Zusammenkunft mit dem bisherigen Oberkommandierenden, Oberst Leutswein, wobei vereinbart wurde, daß dieser sich nach Windhuk zur Übernahme der Gouvernementsgeschäfte begeben solle, um von hier aus die Berhältnisse im Süden des Schutzgebietes, die besondere Ausmerksamkeit ersorderten, zu überwachen.

<sup>\*)</sup> Stizze 7.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 3 zeigt einen Trechplan für bie Strede Dfahanbja-Dtjosonbu.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Aufftellung ber Felbhaubisbatterie ift fpaterhin unterblieben.

Die Hereros werben burch Batrouillen beobachtet.

Bei ben großen Landungsschwierigkeiten, die die neu ankommenden Berftartungen zu überwinden hatten,\*) war das Eintreffen ber letten Staffeln des 2. Felbregiments nicht vor Anfang August zu erwarten. Bis dabin mußte ber Feind aufs schärffte Junt-Juli. durch Batrouillen beobachtet werben, ba die Gefahr beftand, daß er versuchen würde, fich ber brobenden Umklammerung burch einen unbemerkten Abzug zu entziehen. Der im afrikanischen Bufch nicht leichten Aufgabe genauester Überwachung des Reindes bei Tage und bei Nacht entledigten sich die deutschen Batrouillenoffiziere mit anerkennenswerter Gewandtheit. In allen bienftlichen Berichten wird die große Geschicklichkeit und die Schnelligfeit, mit ber fich die Reiteroffiziere auf bem fremben Rriegsichauplas und unter ben ichwierigen, ihnen fo ungewohnten Berhältniffen gurechtfanden, ruhmend Dies verdient umsomehr betont zu werden, als andere Nationen hervorgehoben. bei ihren tolonialen Unternehmungen gerabe infolge ber Unfähigfeit ihrer Auftlarungsorgane, fich unter ben veränderten Berhältniffen gurechtzufinden, fich meift binfichtlich aller Nachrichten auf bas mehr ober minder unzuverläffige Eingeborenenelement verlaffen mußten. General v. Trotha bingegen bebt in feinem Bericht über bie Baterbergoperationen ausbrudlich hervor: "Die mangelhaften Melbungen ber Witbois und Baftards wurden icon bamals burch meine vortrefflichen Offizierpatrouillen erganzt." Als Batrouillenführer taten fich sowohl in jener Zeit wie später bei ber Berfolgung ber Hereros besonders hervor die Oberleutnants Gräff, Kirften, Böttlin, Graf Stillfried, Fromm, v. Rummer, Graf Schweinit, v. Letow, v. Salamann, die Leutnants v. Diezelsty, Frhr. v. Egloffftein, v. Bobenhausen, Müller v. Berned, v. Breberlow, v. Affeburg, v. Massow, Graf Arnim und v. Höpfner.

> Die Erfundungen ergaben bis Ende Juni, daß Samuel famtliche Kräfte in ber Begend von Stahitua\*\*) und nördlich vereinigt hatte.

> Ein von den Hereros bis babin gefangen gehaltener englischer Bandler, ber entlaufen war, bestätigte bies; bie zwischen Baterberg und Omuramba-u-Omatato figenben Hereros feien entschloffen, ben Entscheidungstampf bort anzunehmen, zumal ihnen in der letten Zeit gahlreiche Munition aus dem Owambolande zugeführt worden fei.

Die Berero: maffen am Dmuramba tommen in Bewegung.

Anfang Juli melbeten jedoch mehrere Patrouillen plötlich, daß Bewegung in bie Bereromaffen am Omuramba-u-Omatato gefommen fei, fie hatten um den 5. Auli bie Gegend von Ofosongoho-Dfabitua verlaffen; nur einzelne Spaber feien an bem Flugbette zurudgeblieben. Nach Ausfage aufgegriffener Gefangener mar Samuel in Anfang Juli. Otjahewita eingetroffen. Mehrere Aufflärungsabteilungen hatten um biefe Zeit fleinere Gefechte mit den Hereros zu bestehen, so ber Leutnant v. Maffom am 5. Ruli unweit Otjahewita und der Oberleutnant v. Lekow bei Orutjima, wo eine feinbliche Werft überraicht, 30 Stud Grofwieh erbeutet wurden und die Bereros nicht weniger als 60 Tote verloren.

<sup>\*)</sup> Bgl. Seite 131.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 8.

Der Abgug ber Bereros ichien bevorzustehen und bamit bie hoffnung, ben ente Die beutschen cheibenden Schlag bis zum Eintreffen des 2. Feldregiments hinausschieben zu können, Abteilungen werden naber auschanden zu werden; es galt unverzüglich ben Ring enger tzu ziehen jund bie an ben Keinb schlagfertigen beutschen Abteilungen zu bem anscheinend ichon jest notwendig werbenden Angriff in Bewegung zu seten. Die Abteilung Eftorff, bie gegen Ende Juni Karuputa erreicht hatte, ging in ber Richtung auf Otjahewita vor, um fich einem feindlichen Abzug nach Nordoften vorzulegen, die bei Otosondusu ftehende Abteilung Bende auf Pfaundja am Omuramba und die Hauptabteilung über Otjire-Orutjiwa auf Ofo-Das bisher in Ofahandja verbliebene Hauptquartier brach von hier auf, um fich ber hauptabteilung, beren Führung an Stelle bes Majors v. Glajenapp ber neueingetroffene Kommandeur bes 1. Feldregiments, Oberftleutnant Mueller, übernahm, anguichließen. Che jedoch ein Befehl zum Angriff erlaffen murbe, glaubte bas Oberkommando, eine endaultige Beftätigung ber Nachrichten von bem Abzug ber Bereros abwarten zu muffen, benn bie gemelbeten Bewegungen bes Feinbes fonnten fehr mohl unbedeutende Berichiebungen fein, hervorgerufen burch bas Bedürfnis nach frifder Weibe. Es wurde beshalb erneute Aufflärung angeordnet und - was vermutet wurde, bestätigte fich nach wenigen Tagen: Die Hereros bachten nicht an Abaug, fondern hatten fich lediglich etwas mehr nach dem Waterberg aufammengeschloffen; Baterberg, Hamafari, Omuweroumue wurden vom Feinde starf besetzt gemeldet. Damit wich eine ernste Befürchtung; die Möglichkeit, die ursprünglich geplante Operation burchzuführen, gewann an Aussicht.

gefcoben.

Die erfte Melbung von dem Berbleib der Hereros am Waterberg erhielt General p. Trotha burch eine von bem Oberleutnant v. Salzmann und dem Leutnant Graf Arnim geführte Batrouille, die am 16. Juli den Auftrag erhalten hatte, weftlich des Baterberges ausholend, auf Otjenga vorzuftogen und festzustellen, ob die Hereros in diefer Richtung Baterberges. abzogen. Gine fehr anschauliche Schilberung bes Berhaltens biefer Batrouille findet 17./18. Juli. fich in bem Rriegstagebuche bes fpater am Baterberg gefallenen Leutnants Grafen "Lager bei Otjurutjondjou am Omuramba.\*) Arnim, wo er ichreibt:

Eine Batrouille. um bie Gubmeftede bes

ben 16. Juli 1904 (Sonnabend).

Oberleutnant v. Kriegsheim fommt zu mir und fragt mich, ob ich eine ben Reind weftlich umfaffende Batrouille, die fehr intereffant werben foll, jusammen mit Salzmann reiten will. Selbstwerftändlich sage ich mit Freuden ja; weiß ich boch nicht, wann ich wieder folde Chancen haben werbe. Für alle Fälle sollen wir auf sechs Tage Broviant mitnehmen. Neben Salzmann (Oberleutnant bei ber Felb= artillerie-Abteilung) find Rhannach (Unteroffizier), neun Reiter, vier Witbois und ber Kriegsfreiwillige, Frachtfahrer Melchior, von der Partie. Letterer kennt die Begend genau. Wir follen noch abends abreiten.

<sup>\*)</sup> Aus "Auf weiter Fahrt". Selbsterlebniffe jur See und ju Lande. IV. Band. Begründet von Julius Lohmeyer.

Sonntag, ben 17. Juli.

Wir sind doch erst morgens, und zwar 6 Uhr 15 Minuten, abgeritten, 20 Pferde start bei drei Reservepserden. Wären wir des Nachts geritten, so würden wir eine Wasserstelle, auf der bei der Wasserarmut im Norden und Nordwesten die Wöglichseit, unsere Patrouille auszuführen, beruhte, wahrscheinlich nicht gefunden haben.

Gleich anfangs verloren wir vier von unseren Leuten; zu Salzmanns und meinem maßlosen Ürger vergingen 50 Minuten, bis wir sie wieder hatten. Es ist salsch, wenn einer Patrouille Leute aller möglichen Truppenteile, die man nicht kennt, zugeteilt werden.

Wir ritten nach Nordwesten; unglaublich dichter Busch, dann zwei große Savannenstächen mit einzelnen hohen Bäumen. An der einen Stelle stand ein Hartesbeeft auf 200 Schritt, wie gemalt, und sah uns erstaunt an. Der Nähe des Feindes wegen konnten wir natürlich nicht schießen. Das Tier nahm offenbar großes Interesse an unserer Karawane; trollend begleitete es uns eine ganze Strecke Weges.

Wir biegen nach Westen um: die ersten Spuren vom Feind. Im dichten Busch hatte Bieh in Mengen gestanden; auch hatte das Bambusenvolk — Weiber, alte Leute, Kinder, Stlaven — überall nach Feldkost gegraben. Die Bambusen werden von den Orlogleuten in schmaler Kost gehalten und graben sich deshalb überall "Omtjes" und "Onkjes", zwiedelartige Knollen und Erdnüsse, die nicht übel schmecken, aus dem Boden. Auch das Wild sucht eifrig nach diesen Lederdissen; leider kann man infolgedessessen kauch das Wild sucht eifrig nach diesen Lederdissen; leider kann man infolgedessessen kaum drei Schritt reiten, ohne daß der Gaul in irgend ein Loch tritt. Verslassen Viehkraale mit ziemlich frischem Mist; gleichfalls verlassene, ziemlich slüchtig aufgeführte "Pontoks". In dem Flußbett, das sich um den Waterberg herumzieht, viele frisch gegrabene Wasserlöcher, die sauber in dem roten Tonboden ausgestochen sind. Sie sind das Wert von Klippkassern, gesangenen Namas und Bastards. Die Löcher enthalten gutes Wasser.

Nordwestlich der Wasserstellen, in leidlich gutem Gras, satteln wir auf der Hochstäche ab: ein Luxus, den man sich nur auf verhältnismäßig freiem Feld gestatten kann. Das "Spannen" der Pferde nach Burenart können wir uns schenken; sie bleiben auch ohnedies beieinander. Als Posten setzen wir einen Witboi auf einen Baum; auch Khaynach erklettert einen solchen, fällt aber sofort wieder herunter, da ein Ast bricht. So ließen wir die Haupthitze des Mittags vorübergehen, tränkten dann nochmals und ritten los auf freier Fläche und die Seitenpatrouille weit ab. Wir wußten, daß wir nunmehr 24 Stunden lang kein Wasser haben würden.

Unser Ziel waren die Osondjache-Berge, die links vom kleinen Waterberge blau und duftig sich vom Horizont abzeichneten. Die nach allen Seiten scharf abkallende Bergplatte des letzteren wuchs höher und höher, etwas rechts von unserer Warschrichtung. Im Often verläuft das Plateau im Duft; dahinter aber reckt sich in berselben Art, nur noch gewaltiger in den Linien, der große Waterberg.

Um den kleinen Waterberg mußten wir herum, um Omuweroumue zu erreichen, das Tal, durch das die Hereros ihren etwaigen Abzug bewerkstelligen mußten. Die Pad von Otjire nach Ombuatjipiro, die wir nach einem Kitt von anderthalb Stunden überschritten, läuft nicht, wie auf der Karte, in gerader Linie, sondern führt, in weitem Bogen westlich ausholend, dichter am kleinen Waterberg vorüber. Um 6 00 abends, gerade als der Tag zu schwinden begann, erreichten wir den Rand der freien Fläche. Den Berg, der unser Nachtziel war, sahen wir jetzt schon deutlicher vor uns liegen. Zu einer wichtigen Beobachtung bot sich Gelegenheit; am Fuße des Berges stiegen Staubwolken auf; ergo war Okambukauandja noch vom Feinde besetzt, und dieser nicht im Abmarsch.

Der Mond ging auf, und der nächtliche Teil unseres Trecks nahm seinen Ansang. Rach einstündigem Ritt plöglich "Halt!" Ein Feuer ist sichtbar geworden, scheinbar ganz nahe vor uns. Doch Melchior, Khannach und zwei Witbois, die zu Fuß vorzehen, kommen mit der Meldung zurück, daß es sich zwar nicht nur um eins, sondern um zwei Feuer handle, daß diese aber noch sehr weit entsernt seien. Vorsichtig ging es weiter. Wieder "Halt!" Diesmal riecht es nach Rauch, ohne daß das Feuer, von dem er ausgeht, zunächst sichtbar ist. Ein Mann steigt auf einen Baum und entdeckt es in unserer rechten Flanke. Am Fuße des Waterberg-Westabhangs sieht er noch weitere Brände. Wir sind also inmitten kampierender Herero-Wersten. Es gelang uns, unbemerkt hindurch zu kommen. Jenseits eines schmalen, auszetrockneten Flußbetts erschien der dunkse Koloß des Berges wieder ein ganzes Stück näher. Links ein Grasbrand.

Gleich hinter dem Flußbett wurde der Busch unglaublich dicht, dazu sah man die Hand nicht mehr vor dem Auge, denn der Mond war untergegangen und die Pferde wollten im Dunkeln nicht mehr durch die Dornen. Wir ritten nur noch etwa eine Stunde vorwärts; dann blieb nichts übrig, als abermals zu stoppen; wir machten dicht unter einem Abhang Halt. Natürlich war von Ruhe nicht viel die Rede. Salzmann, Khaynach und ich lösten einander in der Aussicht ab, und überdies untersuchten Khaynach und ich noch Pontots, die sich in der Nähe besanden und, wie sich herausstellte, von den Hereros verlassen waren.

Um 3.30 Uhr abermals Aufbruch. Es war noch immer völlig dunkel, dazu empfindlich kalt. Alles hing stumm und erfroren auf den müden Pferden und war nur immer besorgt, den Bordermann nicht im Dunkeln verschwinden zu lassen. Denn wer die anderen aus dem Auge verlor, war verloren; darüber war niemand im unklaren. Wir waren mitten im Feinde; rechts und links von uns, am Abhange der Berge, mußten die Wersten jetzt geradezu dicht gedrängt liegen. Rusen, um uns wieder zusammenzusinden, wenn die Reihe erst einmal abgerissen war, wäre unmöglich gewesen. Die tiese Stille unterbrach nur das Schnauben und — leider! — das häusige Straucheln der Pferde, das Rauschen der Dornbüsche, ab und zu auch ein

unterbrücktes "Himmelbonnerwetter!" ober "Herrgottsakrament!", je nach Mundart und heimat bes von den Dornen unsanft Heimgesuchten.

530 Uhr: Links von uns weint ein kleines Kind, dazu Brüllen von Rindern. 600: Schritte rechts; ebendort zwei Feuer, das eine noch nicht 200 m entfernt. Die Aloebüsche rauschen, als wir uns hindurchbrücken; das uns unmittelbar benachbarte Feuer wird plöglich gelöscht. Natürlich glaubten wir uns entdeckt, was uns veranlaßte, uns so schnell wie möglich nach links zu drücken. Doch erfolgte nichts.

Es wurde nunmehr schnell heller, und wir konnten die während der Dunkelheit eingezogenen Seitenpatrouillen wieder nach rechts und links vorschieben.

Ein herrliches Landschaftsbild tat sich vor uns auf, je mehr der Tag vorschritt. Bor uns lag das Tal von Omuweroumue, rechts der Abhang des kleinen Baters berges mit 20 bis 30 m hohen Bastionen, die sich mit ihrem dunkelroten Fels wirksam von dem Grün und Braun des Abhangs abhoben; vor uns die schroffen Abhänge des großen Baterberges, dessen dichtbewaldete Höhen, halb von der aufgehenden Sonne in wunderbare Tinten gefärbt, halb noch von den letzten Schleiern der Dämmerung bedeckt in violetten Schatten dalagen. Zu unserer Linken zog sich ein niedriger Hügel hin, zwischen dessen Steinblöcken Kandelaber-Kakteen und rotzgelb oder grün belaubte Büsche abwechselten.

Blauer Duft über den Bäumen, die eine vor uns liegende Blöße abschlossen. Einstweilen die einzige Spur des Feindes, inmitten dieses Gottesfriedens der Natur! Denn der "Duft" war Rauch, und dieser Rauch stieg von den Feuern aus, die in den Wersten der Hereros dem kleinen Waterberg entlang und quer durch die Bergspforte von Omuweroumue brannten. Unsere Lage war nicht übermäßig erbaulich. Wenn wir entdeckt wurden und die Orlogleute unseres Gönners Samuel auf den klugen Gedanken kamen, uns den Rückweg zu verlegen, so samuel auf den klugen Kegeln der Kunst. Dazu kamen wir allmählich dahinter, daß dort, wo wir vorwärts drangen, wir nach Lage der Feuer gewissermaßen auf dem Präsentiersteller saßen. Wir hielten es demgemäß doch für angezeigt, uns hinter den Hügel zu unserer Linken, den mit den KandelabersKakteen, zurückzuziehen und uns dann von dessen Gipfel aus vorsichtig ein wenig des näheren zu orientieren.

Das wurde benn auch glücklich ausgeführt; wir kamen ungestört über die für uns sehr gefährliche große Pad, die von Waterberg nach Karibib führt, hinweg und konnten uns in dem in Aussicht genommenen Bersteck verbergen. Salzmann, Melchior und ich krazelten vorsichtig über Steingeröll den Hügel hinan. Kaum oben angelangt, hörten wir vor uns Schritte, Lachen und in ungeniertester Weise geführtes munteres Geschwäß. Daß wir uns mäuschenstill verhielten, bedarf keiner Bersicherung. Dicht unter der Kuppe, die wir erklommen hatten, zog, ohne jede Ahnung von der Nähe des Feindes, ein Trupp Hereros vorüber. Glücklicherweise war uns auch hier das Schicksal hold; wir blieben unbemerkt. Das Gegenteil wäre fatal gewesen, da die





Landschaftsbild vom Waterberge.

Withois, die unsere Pferde hielten, weit zurud waren. Die Schritte der Schwarzen verklangen im Busch, und wir konnten nunmehr rasch Umschau halten. Das Ergebnis war befriedigend. Wir sahen nicht nur die Wersten ringsum ein, sondern stellten an der Hand etlicher Staubwolken sest, daß Vieh zur Weide getrieben wurde; von einem Abziehen des Gegners war also nicht die Rede. Dann ging es unter vorsichtigstem Vermeiden jeden Geräusches zurud zu unsern Leuten, die gleichfalls in großer Nähe Stimmen gehört hatten.

Dichter Busch bot uns Gelegenheit, nach Norden vorzudringen. Unsere Seitenspatrouille links winkte mich zu sich heran und zeigte mir ein Weib, das, allerlei Kram auf dem Kopse, über eine Lichtung arglos auf unseren Platz zukam. Sowie sie in den Busch eingetreten war, wurde sie von Melchior und Andries Witboi gepackt. Das arme Ding kreischte, als ob es am Spieße steckte, doch brachten wir es rasch zu manierlichem Benehmen. Die Gesangene begann nunmehr zu parlamentieren und machte den Versuch, uns auf den Leim zu locken, indem sie uns empfahl, sie selbst lausen zu lassen, und dafür lieber das Vieh des Kapitäns Zacharias zu übersfallen, das in unserer nächsten Nähe und nur schlecht bewacht sei. Diesen Gesallen konnten wir ihr nicht tun; der Sperling in der Hand war uns lieber als die Taube auf dem Dache. Wir setzen sie also auf eines unserer Handpserde, auf dem sie eine ganz tolle Figur machte; da sie überdies alle sünf Schritte wieder heruntersiel, blieb nichts übrig, als sie neben der Patrouille hertraben zu lassen. Denn zunächst mußte sie, sobald es irgend ging, einem eingehenden Jnquisitorium unterzogen werden, und lausen lassen konnten wir sie überdies erst, nachdem wir selbst halbwegs in Sicherheit waren.

hendrit und die Witbois verftandigten fich gang leidlich mit dem Beibe, und so ergab die Bernehmung recht annehmbare Ergebnisse. Wir erfuhren die Lage ber feindlichen Werften an der Nordwestfeite bes fleinen Waterberges: Tetjo, Affa-Riarua und Zacharias lagen bort; Michael bei Otosongo-Muingo\*) und Samuel bei In Otosongo-Muingo find die Großleute selbst versammelt. Auch Omuweroumue. Salatiel ift babei. Orlogleute und Bambusenvolt werden getrennt gehalten; über bie Stimmung ber Rrieger konnte bie Frau also keine Auskunft geben. Gewehre find reichlich beim Feinde vorhanden, doch find die Patronen knapp. Die Hereros haben viel Krante und maffenhaft Berwundete von Onganjira ber. Rahrung ift spärlich, Weibe und Baffer hinreichend vorhanden. Bie bei den alten Deutschen geben die Beiber mit ins Gefecht und feuern bie Manner burch ihre Reben an. Berwundete und Gefallene werden von ihnen zurudgeschleppt. Das Gros des Stammes fitt am fleinen Baterberge; außerbem fteht Saul mit viel Leuten und mit Bieh verschiedener Großleute bei Otjenga; Biehposten Michaels, Samuels und Tetjos sichern Otateitei, die nächste Wasserstelle im Sudweften.

Damit wußten wir genug, und es tam nunmehr darauf an, was wir ertundet

<sup>\*)</sup> Dicht füblich Omuweroumue.

hatten, unserem Kommando so schnell als möglich zu übermitteln. Vorsichtig zwar, boch, wenn irgend möglich, im Trabe ging es heimwärts. Ginen Herero-Joioten, der von seinen Stammesgenossen ausgesetzt worden war und uns in den Weg lief, ließen wir ungeschoren. Ganz schnell wurde noch auf Grund unserer neuen Wissenschaft zwischen Salzmann und mir vereinbart, daß wir uns sofort nach unserer Rücksehr um eine Patrouille auf Okateitei bewerben wollten. Es mußte sich nämlich von dort aus brillant gegen die westlichen Rückzugslinien des Feindes hin aufklären lassen.

Eine etwa 2 km breite offene Släche mit freiem Umblid nach allen Richtungen bin bot uns etwa 1000 morgens nach langem Ritt Gelegenheit zu turzer Raft. Die Leute konnten bier die Mantel, die fie die Nacht über getragen hatten, aufschnallen. Wir hatten Gelegenheit zu der Wahrnehmung, daß die Hereros nunmehr endlich begannen, uns nachzustellen. Bu fpat! Ein Glud für uns, bag bie Rerls fich bes Nachts vor Gespenstern fürchten und bei talter Luft früh morgens aus bem warmen Bontok nicht herauszubekommen find! Bei einer verlaffenen Berft, dicht am Rande ber Blöße, tauchten etwa fünfzehn ichwarze Gestalten, die gegen uns vorgingen, auf. Wenn ihre braunen, frummen Ruden auf Augenblide zwischen ben Bufchen fichtbar wurden, sah es aus, als bewegten sich bort Tümmler. Gin Kerl stand aufrecht, beobachtete uns und birigierte die anderen. Bir faben uns ihr Manöver eine Beile an und beschloffen bann, weiter zu reiten. Die Bersuchung mar zwar groß, die fich Beranpuridenden naber tommen ju laffen, und ihnen bann eins auszuwischen, wir widerftanden ihr aber, weil uns mahrend eines Gefechtes ber Rudzug verlegt werben tonnte. Als wir durch ben Buschgürtel, ber die Blöße rings umgab, hindurch waren, faben wir in unserer linken Flanke noch etliche andere. Offenbar waren biese Leute abgeschickt, uns auf fich zu ziehen und so festzuhalten. Wir taten ihnen ben Gefallen nicht, uns mit ihnen einzulaffen.

Während ich, wie schon während des ganzen Rückmarsches, die Nachspitze führte, zogen wir weiter; Salzmann, als der Erfahrenere, blieb beim "Gros", da wir nicht wissen konnten, von welcher Seite ein etwaiger Überfall im Busch zu erwarten sei.

Um 600 abends waren wir wieder bei der Wasserstelle, an der unsere Pferde am Tage vorher zuletzt getränkt worden waren. Seit 24 Stunden batten sie kein Wasser gehabt: es versteht sich, daß sie mit größter Gier sossen. Mein Brauner bekam denn auch gleich einen mächtigen Ansall von Schüttelfrost und erhielt einen Prießnitzumschlag. Um 630 ging es weiter; leider verwarfen unsere Witbois die Richtung etwas, so daß wir erst um 1100 am Omuramba ankamen. Ob wir oberhalb oder unterhalb unseres Lagers waren, ließ sich ansangs nicht sesssssellen, und so trasen wir Anstalten, an Ort und Stelle zu übernachten. Da wurde Viehzgebrüll vernehmbar. Eine Rekognoszierung ergab, daß wir nur 500 m vom Lager ab waren.

Wir febrten gerade gur rechten Zeit gurud; morgen foll Aufbruch fein. Alles

begludwunichte uns jum Ergebniffe unferer Batrouille; wir waren im Bergen ber feindlichen Stellung gewesen und miffen jest, bag bie Bereros noch nicht im Abmarsch find. — — — — — — — — — — —

Sorgt Guch nicht um mich; mir geht es gang herrlich gut! Entbehrungen? Dein Gott, natürlich muß man vieles entbehren, natürlich heißt es oft: ach, hatten wir biefes ober jenes! Aber bag mir und meinen Kameraden Entbehrungen bas Leben verbittern könnten, davon tann natürlich nicht die Rebe fein! Strapagen? werden überreichlich aufgewogen durch all bas Schöne, das man erlebt, all die unvergeflichen Augenblide, die g. B. ein Batrouillenritt, wie mein letter, bietet. Sobald man wieber ins Lager tommt und ein Wort ber Anerkennung hort, ift alles Unangenehme vergeffen."

Die Patrouille wird von ben hereros über: fallen. 6. August.

Mehrere Patrouillen hatten in jenen Tagen der lebhafteften Aufflärungstätigkeit Bobenhausen mit ben Hereros kleinere Zusammenstöße gehabt, die indes ohne ernste Berlufte für die Deutschen geblieben maren. Gin verhängnisvolles Geschick ereilte nur bie Batrouille bes Leutnants Frhrn. v. Bodenhausen, bie von ber Abteilung Fiedler gur Erfundung gegen ben Westrand bes Waterberges vorgesandt mar.

> Als die 1 Offizier, 10 Mann ftarte Batrouille nach glücklich beenbeter Ertundung am 6. August bereits auf bem Rudmarich war, wurde fie ploglich halbwegs Baterberg-Ofondjacheberg im bichten Dornbusch von etwa 300 hereros, die die fleine beutsche Abteilung unbemerkt umzingelt hatten, überraschend angegriffen und nach helbenmutiger Gegenwehr niedergemacht bis auf zwei Mann, benen es, obwohl ichmer verwundet, doch zu entfommen gelang. Die hereros beraubten bie Toten ber Rleiber und Baffen und verftummelten bie entfleibeten Leichname in ber grauenhafteften Weise; als man bie Leichen fand, waren einzelnen bie Augen ausgestochen, ber Schabel zertrümmert, der Hals bis auf den Wirbel durchschnitten, die Hände abgehackt, der Leib aufgeschlitzt, einem Mann war, nachdem er verwundet, wie nachträglich burch einen Argt festgestellt wurde, von den roben Salunten bei lebendigem Leibe bas Genick umgedreht worden.

Urteil bes Dberft: leutnants p. Beaulieu über bie beutichen Patrouillenoffiziere.

Die Frifche und Freudigkeit, mit ber die beutschen Reiteroffiziere ihren schweren Dienst versahen, fand warme Anerkennung in einem Bericht bes Chefs bes Stabes, Oberftleutnant v. Beaulieu, in bem es hieß: . . . . "Trop aller ber unfagbaren Schwierigkeiten, trop ber Begelofigkeit und Unüberfichtlichkeit bes Gelandes find Leiftungen ber glanzende Taten ber Auftlarung geleistet worben. Gern ertennen wir an, bag uns dabei die natürlichen Sähigkeiten der Gingeborenen von Rugen gewesen find; ihre Übung im Sehen, im Spurenlesen, im Auffinden von Wasser, im Zurechtfinden ift von unseren Solbaten nicht erreicht; eigentliche Leistungen in ber Aufflärung wurden aber mit Silfe ber Eingeborenen nur von beutschen Soldaten unter ber Rührung von Offizieren erzielt, und namentlich auf biefem Gebiete zeigte sich bie Tuchtigkeit unserer deutschen Leutnants in glanzenoftem Lichte. Tagelang am Feinde, gerade mit ber allernotwendigsten Roft verfeben, ohne Raft und Schlaf; immer in ber bochften Befahr, nur bas Riel im Auge, feine Ermubung fennend, fo erfundeten unfere portrefflicen Offizierpatrouillen, und bies war ihnen nicht etwa ein beschwerlicher Dienft. nein, es war ein förmliches Drängen banach, mit einem Erkundungsauftrage Wenn die Patrouillen dann ins Lager wieder einritten. betraut zu werden. abgemagert, mit entgundeten Augen, but und Rleider gerfett, auf tobmuben Bferden, bann erregten fie ben Reid ber Burudgelaffenen und ben Bunich, es ihnen gleich zu tun. Aber webe benen, die in Feindes Sand fielen; die Graufamteit ber Bereros im Sinichlachten mehrlos geworbener Bermundeter fennt feine Grenzen."

Inzwischen war bas 2. Felbregiment eingetroffen, bas Mitte Juli mit ben zuerst Das 2. Felbmarschbereiten Teilen den Bormarsch von Karibib auf Omaruru angetreten hatte. Gein regiment erhält bie Richtung Bormarich war dadurch wesentlich beschleunigt worden, daß sich das Regiment entgegen Omaruruallen bisherigen Gepflogenheiten von ben ichwerfälligen Ochsenwagen unabhangig gemacht und lediglich einen achttägigen Lebensmittelvorrat und die erforberliche Munition auf Bachferben mitgenommen hatte. Anfänglich war beabsichtigt, biefes Regiment und die 7. Batterie aus nordweftlicher Richtung aus ber Gegend von Outjo-Otawi\*) anausegen: ba jedoch nach ben letten Nachrichten bie Möglichkeit, baf ber Geaner in befestigter Stellung am Baterberge ben Entscheidungstampf anzunehmen entschlossen fei, an Wahrscheinlichkeit gewann, so war ein engerer Zusammenschluß ber getrennten Rolonnen notwendig; es wurde beshalb beschlossen, bas 2. Feldregiment nebst ber 7. Batterie von Omaruru aus über Ojombutu - Omusema-Uarei vorgehen zu laffen, wodurch übereinstimmendes Sandeln dieser Rolonne und ber Abteilung Mueller erleichtert wurde.

Dmujema-Uarei.

Um aber ben Hereros auch die einzige noch mögliche Abzugsrichtung nach Rordweften zu versperren, wurde jest unter Auflösung ber Abteilung Franke\*\*) eine neue Abteilung unter Hauptmann v. Fiedler gebilbet, bestehend aus ber im Omaruruer Bezirk bereits befindlichen 8. Kompagnie (früher 12.) 1. Felbregiments (Frhr. v. Beld), ber 1. Kompagnie 2. Feldregiments und der Halbbatterie Winterfeld (1.). Während diese Rräfte von Ofowakuatjiwi-Onjakawa auf Otjiwarongo vorgeben follten, wurde die in Dutio als Ctappenbefatung befindliche 3. Marine-Infanterie-Rompagnie unter Oberleutnant Graf Brockborff auf Naidaus in Marich gesett, um auch diesen Weg zu sperren.

Auch die andern deutschen Abteilungen hatten ben Ring immer enger gezogen, DerBormaric ohne daß es zu größeren Rämpfen gekommen ware. Besondere Anstrengungen hatte ber Abteilung der befohlene Bormarich für die Abteilung Eftorff gebracht, da diese bei ber Ans Omuramba-unaberung an ben Omuramba-u-Omatato mehrere fehr ichwierige Durftftreden 3u Omatato. überwinden hatte. Bei der Überwindung der Durststrede Ofosondusu-Omuramba 22./23. Juni. geriet bie Abteilung in eine fehr gefahrvolle Lage.

<sup>\*)</sup> Seite 134.

<sup>\*\*)</sup> Sauptmann Franke murbe bem Stabe bes 2. Felbregiments jugeteilt. Die Rampfe ber beutiden Truppen in Gudweftafrita. L.

Am 22. Juni nachmittags mar Major v. Eftorff von Okosondusu aufgebrochen in ber beftimmten Erwartung, am 23. fruh ben Omuramba zu erreichen und bort Baffer zu finden. Der Beg führte geradewegs in nördlicher Richtung durch bichten Buich und über ichweren Sand. Seine Dede trug zwar die Pferde, lieft aber die Geschütze und Fahrzeuge tief einsinken und erwies fich als ein großes Marschbindernis. Abends um 700 wurde an einer Lichtung Salt gemacht, bis wohin die Ochsenwagen vorausgeschidt waren. Es war Wasser für bie Mannichaft und Pferbe auf einem Ochsenwagen mitgenommen in leeren Zwiebackisten, die inwendig mit Blech ausgeschlagen waren. Um 9 30 nachts ging es weiter, 21/2 Stunden durch schweren Sand und bichten Busch, ber Staub war so dicht, daß man trop des Mondscheins fast nichts seben konnte. Die Abteilung ritt wie in einer Nebelwolke, Staub hatte noch niemand erlebt, er war um so unerträglicher, als kein Wind ging und ber Staub beshalb nicht aus ben Bufchen entweichen fonnte. Durch bie langere Trodenheit war ber Boden pulverförmig geworben. Endlich um 1200 mitternachts tam bie Abteilung an eine freiere Rläche, auf ber gelagert wurde. Feuer burften nicht mehr angemacht werben, benn Major v. Eftorff glaubte, nur noch zwei Stunden vom Omuramba entfernt zu sein, wo man ben Keind vermutete. Batrouillen hatten vier Feuer beobachtet und Biehgebrüll gehört.

Die furze Nachtruhe wurde am 23. um 4 30 morgens abgebrochen, bei völliger Dunkelheit die Pferde eingefangen und gesattelt. Die Waschung bestand darin, "daß man sich mit Speichel den Schmutz von den Augen wusch, und das Frühstück darin, daß man sich den Mund wischte". Die freie Fläche hörte bald auf, wieder war dichter Busch und tieser Sand. Es hatten sich hier Dünen gebildet in Form slacher Wellen, dicht mit Busch und spärlichem ganz vertrocknetem Gras bestanden. Es war das richtige, öde Sandseld. Bald nach Tagesanbruch schlug wütend ein Hund an. Schon glaubte man, an der gemeldeten Herrowerst zu sein, aber es stellte sich heraus, daß ein Kompagniehund einen Leoparden gestellt hatte, der auf einen Baum gestüchtet war. Nach anderthalbstündigem Marsch kam die Abteilung an die Stelle, wo die Werst sein sollte und wo das Wasser vermutet wurde. Von Wasser war jedoch weit und breit nichts zu sinden und vom Omuramba nichts zu bemerken.

Die mitgeführten Wasservorräte gingen zu Ende. Die Sonne war höher gestiegen und brannte glühend auf den Sand hernieder, der Durst steigerte sich. Die durch den tiesen Sand überanstrengten Esel der Geschütze singen an, zu versagen. Major v. Estorsf mußte Halt machen und den Mittag über liegen bleiben. Er schieste nun Patrouillen sort auf Suche nach dem so nahe vermuteten Omuramba und nach Wasser. Hatte sich die Abteilung verirrt? Das Feld war etwas übersichtlicher geworden, der Busch niedriger. Bon einem Termitenhausen sah Major v. Estorsf in weiter, weiter Ferne den Gebirgszug zwischen Grootsontein und Otawi, die Strahlung hob seine blauen Umrisse über den Horizont; aber mit der dichter werdenden Luft, die in der Hitze

au zittern ansing, verschwand er bald wieder. Nach vier Stunden kam die erste Patrouille zurück und meldete, daß sie nichts gefunden hatte. Höchste Sorge beschlich den Führer. Man hatte sich offenbar verirrt. Mit 500 Mann und 700 Pferden und Eseln mitten in dieser Wildnis dem Verdursten entgegenzugehen, dieser Gesdanke bereitete nicht geringe Beklemmungen. Wie sollte die Abteilung den etwa notwendig werdenden langen Rückmarsch ohne Wasser bestehen durch diese Wüste und den tiesen Sand? Seit dem Vormittage des vorhergehenden Tages hatten die Ochsen nichts zu sausen gehabt, und da auch nur wenig, weil sie das kalte Wasser in der Frühe nicht trinken wollten. Zeht brüllten sie vor Durst. Auch die Mannschaften litten bei der unerträglichen Hitze schwer unter dem Durst. Aber die Hosssnung, daß die noch nicht zurückgekehrten auf die Wassersche entsandten Patrouillen noch Wasser sinden würden, hielt die Zuversicht aufrecht. Allein es kehrte eine Patrouille nach der anderen zurück, ohne Wasser gefunden zu haben. Noch sehlte jedoch die Patrouille unter dem sonst so sindigen Leutnant v. Wasssow!

Den Wartenden schlichen die Viertelstunden wie Stunden hin . . . . Da endlich erblickte man am Horizonte in weiter, weiter Ferne in eiligem Trabe den Leutnant v. Massow herankommen. Aller Hossfnung war neu belebt — — — Doch auch er kam mit der Meldung zurück, trotz fünfstündigen Suchens kein Wasser haben finden zu können; er sei weit und breit nur auf ausgetrocknete Bleys und trockene Flußbette gestoßen.

Diese Ungludsbotschaft vernichtete bie lette hoffnung - ber fürchterliche Gebante, in diefer afrikanischen Bufte mit Mann und Bieh elendiglich verdurften au muffen, trat immer brohender vor die Seele des Buhrers, das Wefühl der Berantwortung für bas Leben ber feiner Obhut anvertrauten Rolonne laftete gentnerichwer auf ihm. Es galt jett, einen Entschluß zu fassen; ein Rurud gab es nicht mehr. Der Bebante, mit diesen halb verdurfteten Ochsen, mit ben schweren Befouten und ben ichwer beladenen Bagen ben gangen Beg ohne Baffer noch einmal jurudlegen zu muffen, mar von vornherein ausgeschloffen. Alfo vorwärts, von neuem auf die Suche, ber Ungewißheit entgegen. — — Da, in der schlimmften Not melbete ein einige Tage zuvor aufgegriffener herero, er glaube, ben Beg zu ber Bafferstelle Karuputa am Omuramba finden zu können; man sei nicht weit von einem ausgetrodneten Nebenrivier bes Omuramba, bei schnellem Mariche könne man in ber Nacht, noch ebe ber Mond untergegangen fei, die Bafferstelle erreichen. Durfte man ben Bersprechungen bes Keindes trauen? Gin landestundiger Unteroffizier, ber im Jahre 1903 nach Karupuka gekommen war, gab an, die Wasserstelle ausgetrodnet gefunden zu haben.

Allein das Anerbieten des Herero war in dieser schlimmen Lage der letzte Rettungsanker. Major v. Estorff ging auf das Wagnis ein und übertrug dem Herero die Führung. Um die mit Munition schwer beladenen Karren zu entlasten,

wurde ber größte Teil ber Artilleriemunition vergraben. Dann wurde um 400 nachmittags von neuem aufgebrochen.

Die Geschütze gurudzulaffen, tonnte fich ber Suhrer bei ber Unficherheit ber Lage nicht entschließen, obwohl bie armen, verdursteten Tiere fich entsetlich abqualten und durch ben tiefen Sand die Geschütze kaum noch von der Stelle bringen konnten. Allein ichließlich ging es nicht mehr, und Major v. Eftorff trug sich bereits mit dem Bebanten, die Artillerie gurudgulaffen, ba murbe auf einmal ber Boben fester, ber bichte Bufch hörte auf und ber Marsch ging leichter vonstatten. Kurz nach 800 abends näherte man sich einem größeren Flugbett. Bar es etwa der Omuramba? Dann nabte Rettung, benn in seinem Rlugbett hoffte man Baffer ju finden. Doch auch diese Hoffnung wurde zuschanden; das Flußbett war völlig ausgetrodnet. Längs besselben wurde nunmehr ber Bormarich fortgeset; bie letten Kräfte wurden eingesett. Da ploglich, es war icon bald Mitternacht, ichien fich bie im hellen Mondschein liegende Landschaft völlig zu ändern; sie gewann ein fructbareres, parfartiges Aussehen, das Rlugbett erweiterte fich und war mit großen Bäumen und Gruppen dichten Buschwerks beftanden, zwischen benen freie saftige Grasflächen fichtbar waren — im Mondichein ein Bilb von eigenartiger Schönheit. Mußte hier nicht Waffer zu finden fein?

Nur wenige hundert Meter wurden noch gurudgelegt, ba melbete bie Spige, auf eine kleine Bley mit Baffer gestoßen zu fein. Allgemeiner Zubel herrschte! Wie Errettung aus ichlimmfter not tam die mit Bligesichnelle die Kolonne burcheilenbe Nachricht.

Bei näherem Ausehen erwies sich bas Waffer zwar als völlig schlammig und mildweiß - aber es war boch Fluffigfeit, und Menich und Tier tonnte Erquidung finden. Bie mahnfinnig fturzten fich die sonst jo schwerfälligen Ochsen in wilbem Galopp auf das trübe Waffer. Doch früher, als es möglich war, ben Durft ber Tiere völlig zu stillen, mar bie kleine Bley auch ichon geleert. Die Abteilung marschierte nun nicht weiter, Mensch und Tier waren zu ermüdet.

Um nächsten Morgen aber ging es frühzeitig weiter; nach anderthalbstundigem Marsch murde ber große Omuramba und die Bafferstelle Karuputa erreicht, wo icones und klares Wasser reichlich vorhanden war und alles sich zur Genüge erquicken konnte. Der herero hatte bie Abteilung richtig geführt und fich zuverläffiger erwiesen als fein Ruf, Bur Belohnung burfte er fo viel Reis effen und Raffee trinken, wie er wollte, und es murbe ihm eine Ruh versprochen, wenn ber Feldzug beendet sei.

Die Aufregungen bieses Mariches werben wohl keinem Teilnehmer je aus ber Erinnerung ichwinden.

Das Gefecht 2. August.

Bei ben übrigen Abteilungen hatte fich ber Bormarich ohne besondere Zwischenbei Pfateitei. fälle vollzogen. Nur bei ber Abteilung Deimling fand am 2. Auguft ein siegreiches Gefecht ftatt. Die bei Otateitei am weitesten vorne stehende 2. Kompagnie unter Sauptmann Manger wurde von etwa 150 Hereros überraschend angegriffen. Es gelang, den Angriff nach heftigem Feuerkampf glänzend abzuschlagen und den Hereros schwere Berluste beizubringen. Sie slohen in völliger Auflösung und ließen 50 Tote auf dem Geschtsselbe liegen, während von der kleinen deutschen Abteilung zwei Bitbois gesallen und fünf Mann verwundet waren. Dieses für die Hereros so verlustreich endende Gesecht trug nicht wenig dazu bei, die Kampsessust und Zuversicht bei allen Reitern neu zu beleben.

Anfang August standen die Abteilungen folgendermaßen:

Abteilung v. Estorff, von Otjagingenge kommend, bei Otjahewita;

- v. der Hende, von Okosondusu kommend, bei Omutjatjema;
- Mueller im Bormarich von Otjire bei Erindi Ongoghere:
- Deimling, von Karibib über Omaruru kommend, bei Okateitei:
- v. Fiedler bei Orupemparora;
- Boltmann, von Otawi vorrudend, bei Otjenga.

Die bisher im Bezirk Gobabis stehende Abteilung Winkler war schon Anfang Juli, da im Often die ganze Gegend von Spata—Spukiro dis Okosondusu vom Feinde völlig frei gefunden war, der Abteilung Heyde angegliedert worden; sie gewann indes vor dem Entscheidungskampf am Waterberg nicht mehr den Anschluß an die Abteilung Heyde und übernahm später die Sicherung des Magazins Okosondus; in Gobabis, Spukiro und Rietsonkein waren kleine Stationsbesatungen belassen worden.

Die Abteilungen waren mittels Funkentelegraph ober Lichtfernsprecher untereinsander verbunden, was nur durch die unermüdliche Totkraft aller Organe, insbesondere des Führers der Funkentelegraphenabteilung, Oberleutnant Haering und des Führers der Lichtsignalabteilung, Leutnant Mückorth, hatte erreicht werden können. Für die einheitliche Leitung der weit getrennten Abteilungen war diese Berbindung von unschätzbarem Wert. Signals wie Funkenabteilung hatten bei ihrer Tätigkeit mit ganz außerordentlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. In einem Bericht heißt es darüber:

"Das Gelände nördlich und westlich der Linie Otjosondu—Okongawa-Berg bis zum Waterberg-Plateau stellt eine völlig ebene Dornbuschsteppe dar und ist daher für Signalverbindungen wenig günstig.

An die wenigen Wasserstellen gebunden, mußte man versuchen, durch Turmbauten eine gerade Luftverbindung zu erreichen. Welche Ersindungsgabe dazu gehört, und welche Schwierigkeiten sich dabei oft unverhofft in den Weg stellen, kann nur der richtig ermessen, der einmal in die Lage gekommen ist, in einem unkultivierten Lande mit knorrigem, schwer zu bearbeitendem Dornbusch ohne jedes vorbereitete Material Türme aufzusühren. Anfangs benutzte man mit Sand gefüllte und übereinander geschichtete Wehl- und Proviantsäcke, auf denen oben eine Plattform aus den Brettern der Proviantsisten hergerichtet wurde. Als diese Hilfsmittel aufgebraucht waren,

Die Lage An: fang August. Tätigkeit ber Funken: und Signal: abteilung. schichtete man Strauchwerk mit Zwischenlagen aus Mist und Sand auf — eine langbauernbe und schwierige Arbeit.

Fand man in der Nähe der Bafferstelle einen größeren Baum, so wurde ein







Bauten der Feldsignalabteilung.

Auftritt in seinem obersten Teile gebaut. Oft mußte der Auftritt noch durch Baumsstämme erhöht werden, wozu man jedoch Nägel und Stricke brauchte, beides Gegensstände, die nicht vorhanden waren, und so mußte man sich eben auf andere Weise helsen. Die Haut gesallener Ochsen, an denen kein Mangel war, wurde in Streisen gesichnitten und zum Binden benutzt. Die Eisen der toten Pferde wurden gerade und spitz geschmiedet und als Nägel und Tritte verwendet.

Auf solchen halsbrecherischen Bauten standen die Signalisten Tage und Nächte lang, so manches Mal vergeblich das Licht der Gegenstation suchend oder in brennendem Sonnenbrand und in bitter kalten Nächten bei flackerndem Lichte die Zeichen der Gegenstation aufnehmend und weitergebend."

Waren die Junkentelegraphenstationen von den Geländeschwierigkeiten unabhängig, so erschwerten ihnen dafür luftelektrische Störungen von ungewöhnlicher Stärke sowie

beftige Winde ben Betrieb und stellten die Gebuld ber Bedienung immer wieder auf die Probe. Auch der Nachschub der schweren Gasflaschen und des Bengins stellte bobe Anforderungen an die Tattraft und Umficht des Bersonals.





Funkentelegraphenabteilung.

Bereits am 21. Juli war ben einzelnen Abteilungen forgfamfte Erfundung aller Die letten von ihrem Stanbort nach dem Waterberg führenden Bormarschwege aufgetragen worden. Das zu überwindende Gelande erwies fich als äußerst schwierig, namentlich für die jum Angriff. von Guben und Guboften porrudenden Abteilungen, Die bichten, fast undurchdring- Belande am lichen Dornbusch zu durchschreiten hatten. "Der ärgste Feind des beutschen Solbaten, Baterberge weit schlimmer vielleicht als die Hereros selbst," heißt es in einem Bericht, "ift aber und die Lage beim Gegner. gerade dies mit Dornbuichen bicht bededte Belande, bas, ben Bereros gewohnt, ja von ihnen bevorzugt, bem Borbringen ber weißen Soldaten taufend feindselige hindernisse entgegenstellt und vor allem die wirksame Berwendung ber die numerische Unterlegenheit ber Deutschen ausgleichenden Artillerie so gut wie ausschließt."

Eine in den ersten Tagen des August von allen Abteilungen erneut unternommene Aufflärung ftellte bis jum 10. Auguft folgendes feft:\*) Die hereros ftanben eng vereint in bem Gelande amischen Omuweroumue, Baterberg und Samatari, mit

bereitungen

\*) Stigge 9.

bem Ruden angelehnt an ben Baterberg, beffen Gubrand fteil und unvermittelt wie eine unüberfteigbare Sanbsteinmauer abfällt. Außerhalb bes bezeichneten Belandebreieds hatten fie noch die Wafferstelle Otjosongombe besetzt, Biehposten bis in die Begend von Otjiwarongo-Otafarara vorgeschoben und die Werften von Samafari noch etwa 4 km öftlich und südöftlich ber Wafferstelle ausgebehnt. Der Baterberg, bas Sanbsteinplateau und ber Rleine Baterberg waren unbefett. Das gange vom Feinde eingenommene Gelände war ebenfalls mit dichtem Dornbusch bewachsen, und nach ben eingelaufenen Nachrichten bereitete fich ber Gegner vor, bier energischen Wiberftand jum Schute feiner großen Biebherden zu leiften.

Bereits am 30. Juli war das Oberkommando bei der Abteilung Mueller eingetroffen: Die Zeit ber Entscheidung nabte.

Ohne Kämpfe und ohne den Keind aufzuscheuchen, war es gelungen, den Hereros alle für größere Maffen gangbaren Auswege ju versperren und fie mit einer Streitmacht zu umstellen, die die an den Onjatibergen versammelte um mehr als das Doppelte an Stärke übertraf. Bei ben gang außerorbentlichen, fich immer noch steigernden Verpflegungsschwierigkeiten war dies eine Leistung, die von der Umsicht und Tatfraft bes dem Oberfommandierenden beigegebenen Generalftabes, bes Etappenfommandos und der Berwaltungsorgane ein um so beredteres Zeugnis ablegt, als bies Ergebnis von allen erfahrenen Afrikanern in biesem wasserarmen Lande für unmöglich gehalten worden mar. Bas es hieß, in einem Lande, das ftredenweise einer Bufte glich und außer spärlicher Beibe und wenig Waffer so gut wie nichts bot, eine Maffe von rund 4000 Menichen und annähernd 10 000 Bierben und Augtieren ohne Eisenbahn lediglich durch Rachschub mittels an Rahl unzureichender Ochsengespanne mit bem notwendigen Bedarf an Berpflegung, Munition, Sanitätsmaterial, Bekleidung und Ausruftung rechtzeitig und ausreichend zu verseben, bavon vermag fich nur ber eine richtige Borftellung zu machen, ber biese ungeheuren Schwierigkeiten felbst miterlebt hat. Es galt, eine ganz gewaltige Arbeitsleiftung zu bewältigen, und "es kann dreift behauptet werden," schrieb damals ein Offizier des Hauptquartiers, "daß nicht ein Tag ohne die größten Mühfeligkeiten verstrichen ist — und dabei schilt man auf uns in ber Beimat wegen bes langsamen Ganges ber Dinge in Afrita".

fiehlt ben Angriff.

4. August.

Bereits am 4. August wurden die Beisungen für den bevorstehenden Angriff an die v. Trotha be Abteilungen ausgegeben; fie hatten folgenden Wortlaut:

B. Qu. Erindi-Ongoahere, ben 4. 8. 04.

Direftiven für ben Angriff gegen bie Bereros.

1. Der Reind steht heute mit seinen vorgeschobenen Bostierungen in ber Linie Weftrand des Sandsteinplateaus nordweftlich Omuweroumue - langs des Samatari-Riviers von Omuweroumue bis Hamafari-Ofambufonde und bei Station Waterberg; er hat sich im dichten Dornbusch verschanzt. Seine Hauptkräfte sollen bei Hamakari versammelt sein.

Es ist keineswegs ausgeschlossen, daß der Feind jeden Augenblick seine Aufstellung ändert oder Durchbruchsversuche macht; aufmerksamste, dauernde Beobachstung des Feindes durch alle am Feind befindlichen Abteilungen, regste Verbindung der Abteilungen untereinander und sofortige Weldung an mich vorkommendenfalls ist daher geboten.

2. Ich werde den Feind, sobald die Abteilung Deimling ohne 5. Kompagnie versammelt ift, gleichzeitig mit allen Abteilungen angreifen, um ihn zu vernichten.

Den Tag des Angriffs selbst werbe ich noch durch Funken ober Bligen be- ftimmen.

3. Am Nachmittag bes Tages vor dem Angriff haben alle Abteilungen bis auf einen kurzen Marsch an die seindliche Stellung heranzurücken, vorsichtig vortastend und ohne Beunruhigung des Feindes unter sorgsamster Sicherung gegen den Feind und unter fortgesetzter Erkundung seiner Stellung. Feuer anmachen ist untersagt.

Jede Abteilung sorgt für engste Berbindung mit der Nachbarabteilung und meldet ihre Aufstellung durch Blitz- oder Funkentelegraph oder Nachrichtenossizier sofort an das Hauptquartier. Bgl. Nr. 16.

- 4. Am Tage des Angriffs marschieren sämtliche Abteilungen nachstehenden Angriffszielen entsprechend so vor, daß um 600 morgens der Angriff beginnen kann, und zwar, wo angängig, zunächst mit der Artillerie.
  - 5. Es greifen an:

Abteilung v. Estorff: Station Waterberg unter starker Sicherung gegen Okambukonde. Sie hat danach zu streben, nach Inbesitznahme von Station Waterberg baldmöglichst in Richtung auf Okambukonde—Hamakari — je nach Umständen — gegen Flanke und Rücken des Feindes vorzugehen. Station Waterberg muß besetzt bleiben.

Abteilung v. der Hende: Hamafari, nördlich bes Streitwolfschen Beges bleibend.

Abteilung Mueller: Hamakari, mit dem rechten Flügel den Anschluß an Abteilung v. der Beyde suchend.

Abteilung Deimling: Omuweroumue im Streben, in das bortige Talbefilee einzudringen und, wenn die Umstände dies irgend gestatten, den Angriff auf Hamas fari zu unterstützen.\*)

Oberft Deimling verwendet Abteilung v. Fiedler nach eigenem Ermeffen

<sup>\*)</sup> Das heranziehen bes 2. Feldregiments von Ofateitei unmittelbar auf hamakari war wegen Fehlen von Wafferstellen und wegen bes bichten Busches, durch den man einen Psad nur in tage-langer Arbeit hätte durchlegen können, ausgeschloffen.

zum Angriff auf ben Westrand bes Sandsteinplateaus und zur Verhinderung eines Ausbrechens der Hereros nach Nordwesten in enger Verbindung mit Abteilung Bolksmann.

Abteilung Bolkmann sperrt am Tage des Angriffs die Straßen von Waterberg und Omuweroumue auf Omaongombe und Otjenga und verhindert ein Ausweichen der Hereros nach Norden.

6. Alle Abteilungen haben die Wege der ihnen aufgegebenen Vormarschrichtungen und das zu durchschreitende Gelände aufs sorgsamste auch fernerhin zu erkunden, die Wegelängen genau festzulegen, zur Verwendung der Artillerie geeignete Stellungen auszusuchen und durch Entsendung von Nachrichtenoffizieren für dauernde Versbindung mit den Nachbarabteilungen zu sorgen.

Ganz besondere Aufmertsamkeit ist der dauernden Sicherung der Flanken und des Rückens während des Gesechts zu widmen, hierbei werden die Bitbois und Bastards zweckmäßig Berwendung sinden, aber nur unter unbedingter Zugabe zusverlässiger Unterossiziere und Reiter der Schutztruppe; in vorderster Linie vor der Front sind dieselben nicht zu verwenden.

7. Enges Zusammenhalten aller Abteilungen in sich ist dauernd geboten, vor allem Wahrung des zusammenhängenden, ununterbrochenen Borgehens, und Berhütung gegenseitigen Beschießens. An die Erbeutung von Bieh darf während des Gesechts nicht gedacht werden; alle Kräfte sind zur Bernichtung des kämpfenden Feindes einzusetzen.

Als Erkennungszeichen und zur Bermeidung gegenseitigen Beschießens haben die einzelnen Abteilungen auf ihren äußeren, an die Nachbarabteilungen angrenzenden Flügeln auf hohen, durch den Dornbusch hinausragenden Stangen Flaggen folgender Farben zu tragen:

Abteilung v. Estorff: weiß.

Abteilung v. der Bende: rot.

Abteilung Mueller: blau.

Abteilung Deimling: grun (eventl. aus den gelieferten Zeltbahnen für Offi-

8. Die einzelnen Ubteilungen führen an Berpflegung am Tage des Ansgriffs mit sich für jeden Mann für sechs Tage eine eiserne Mundportion, Fleisch eventl. in Strähnen geborrt, für jedes Bferd brei eiserne Rationen zu je 1 kg hafer.

Sämtliche Wassersäcke sind dauernd gefüllt mitzuführen.

Für weitere Mitführung von Hafer und Munition durch Packtiere ist Sorge zu tragen.

9. Un Munition find beim Angriff mitzuführen:

bei jeder Abteilung mindestens ein Ochsenwagen mit Infanteriemunition, bei jeder Batterie ein Ochsenwagen mit Artilleriemunition.

10. Jebe Abteilung hat für die vollzählige Mitführung der den Truppensteilen überwiesenen Sanitätsausrüstung auf das Gesechtsseld zu sorgen. Auf den Sanitätskarren, Kapstädter Reisewagen und den zum Krantentransport sonst bestimmten Bagen sind sämtliche Krantentragen, Kavalleriepacktaschen, die zu den Sanitätsstoffern gehörigen Reservekisten und reichlich abgekochtes und geklärtes Wasser, Laternen, Petroleum und Kerzen zu verladen. Auf ärztliches Ersordern sind Krankenträger sowie Pferde für die Kavalleriepacktaschen zur Verfügung zu-stellen.

Richt gefechtsfähige Leichtfranke und Leichtverwundete haben sich auf nachstem Wege zum letten Lagerplat ihrer Abteilung zu begeben.

Un Relblagaretten werben überwiefen:

Der Abteilung v. ber Hende: Bom Felblazarett Nr. 1 (in Otjosondu) eine Settion unter Stabsarzt Franz (in Marsch auf Omutjatjewa gesett).

Der Abteilung Mueller: Felblazarett Nr. 2 unter Stabsarzt Dansauer (befindet sich über Otutundu im Marsch).

Der Abteilung Deimling: Felblazarett Nr. 3. Die Felblazarette sind soweit als möglich nachzuziehen und erst bei Bedarf zu etablieren.

Abteilungen v. Estorff und Bolkmann haben ihre Kranken und Ber= wundeten auf Grootsontein,

Abteilung v. Fiedler auf Outjo ober Omaruru gurudzusenben.

- 11. Sämtliche Verpflegungswagen der Abteilungen bleiben auf den letten Lagerorten unter dem Kommando von Offizieren zurück. An diesen Punkten sind Reduits für die Besatzung schon jest einzurichten, außerdem ist für die Untersbringung Verwundeter Vorsorge zu treffen.
- 12. Alle Ctappenposten und Heliographenstationen werden auf besondere Sorgsamkeit beim Sicherheitsdienst in der nächsten Zeit hingewiesen, da ein Ausweichen Kleinerer feindlicher Abteilungen keineswegs ausgeschlossen ist.
- 13. Das Ctappenkommando wolle für schleunige Borführung weiterer Feldlazarette zu ben am Feinde befindlichen Abteilungen Sorge tragen.
- 14. Ich verbiete die Berwendung aller eingeborenen Soldaten mit Ausnahme der Witbois und Bastards für den Tag des Angriffs in vorderster Front, dieselben sind bei der II. Staffel der Verpslegungssahrzeuge unter strenger Beobachstung zu halten.
- 15. Jeber Mann der diesseitigen Abteilungen ist darauf hinzuweisen, daß er bei nicht sofortigem Zuerkennengeben des Losungswortes "Biktoria" rücksichtslos niedersgeschossen wird.
- 16. Ich werbe meinen Standort durch den Ballon der Funkenabteilung mit der Kommandoslagge besonders kenntlich machen und begleite zunächst beim Borsmarsch die Abteilung Mueller.

Alle Abteilungen melbeten bemnächst bem Oberkommando den richtigen Empfang dieses Besehls. Das Oberkommando suchte sich außerdem von der richtigen Aussassischen seiner Weisungen durch die Untersührer dadurch zu überzeugen, daß es sich Skizzen der einzuschlagenden Vormarschwege einreichen ließ. Nach den eingehenden Zeichnungen schien auch jedes Migverständnis ausgeschlossen zu sein.

Die Gesamtmasse der am Waterberg sitzenden Hereros wurde auf 50 000 bis 60 000 Köpse einschließlich der Weiber und Kinder geschätt; hierunter befanden sich mehreren Meldungen zusolge etwa 6000 mit modernen Gewehren bewassnete Kämpser, denen sich zahlreiche mit anderen Waffen ausgerüstete Krieger zugesellten, die die Gewehrträger begleiteten und sie im Verlustfalle ohne weiteres erseten konnten. Dieser Kriegsmacht gegenüber versügten die Deutschen in vorderster Linie nur über 1488 Gewehre einschließlich der Eingeborenen, 30 Geschütze und zwölf Maschinensgewehre.\*)

Es mußte jetzt nur noch das Aufschließen der im flotten Bormarsch befindlichen letzten Teile der Abteilung Deimling abgewartet werden, dann konnte zu dem von jedem sehnlichst erwarteten entscheidenden Angriff geschritten werden. Nach so langer Zeit des Zuwartens, während welcher der Tatenlust von Führer und Mannschaften Zügel angelegt werden mußten, brannte alles vor Ungeduld, endlich an den Feind zu kommen.

## 15. Der Entscheidungstampf am Waterberg.

Der Angriff wird auf den 11. August festgesetzt.

Am 7. August war die Abteilung Deimling bei Okateitei aufgeschlossen; noch am selben Tage ging allen Abteilungen ber mit so großer Ungeduld erwartete Befehl zum Angriff zu:

"Das Borruden aller Abteilungen an die feinbliche Stellung erfolgt am 10. August nachmittags, der allgemeine Angriff am 11. 600 morgens. v. Trotha."

Unverzüglich meldeten die Abteilungen mittels des Lichtfernsprechers oder Funkenstelegraph den richtigen Empfang des Befehls zurück.

Am 10. August früh standen die deutschen Truppen folgendermaßen:\*\*)

Abteilung v. Estorff bei Otomiparum, die 1. Feldtompagnie bis Otunjokona vorsgeschoben;

Abteilung v. der Heyde bei einer Bley 15 km nordöstlich Hamakari;

Abteilung Mueller bei Ombuatjipiro;

Abteilung Deimling bei Ofateitei;

Abteilung v. Fiedler an einer Wasserstelle bei bem Osondjacheberge;

Abteilung Boltmann bei Otjenga.

Das Hauptquartier war in Ombuatjipiro.

<sup>\*)</sup> Bufammenfegung und Gefechtsftarte ber Abteilungen fiebe nebenftebend.

<sup>\*\*)</sup> Stigge 9.

Eruppeneinteilung für bie Gefechte am Baterberg, 11. Anguft 1904.

| Kommandeur: Generalleutnant v. Trolha.<br>Chef des Generalflabes: Oberfileutnant Chaled de Beaulieu.<br>Generalflab: Major Quade, Hauptleute Salzer, Bayer.<br>Adjutantur: Hauptmann v. Lettow-Vorbed, Oberleutnant v. Voffe. | Abteil, v. Eftorff    |                             | 1/1.        | 4. 2. 1.                | Epp Ritter Solms                     | 4                               | 8.<br>Ծունձյուծ<br>-ի -ի -ի -ի                                               | Gr. Saurma<br>                           | Boftarbs<br>Böttlin                              | 26 Offiziere,<br>247 Gewehre,<br>vier Geschie,<br>vier Raschinen-<br>gewehre.   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                               | Abteil. v. der Heyde  | _                           | 11./1.      | 7. 6. 5.                | Bren: Frhr.<br>tano yeim<br>þeim     | 4<br>1<br>4                     | Maj. Osterhaus<br>4. 2.<br>v. Ruller v. Hirscherg                            | Funkenstation                            |                                                  | 22 Offiziere,<br>164 Gewehre,<br>act Geschüße                                   |
|                                                                                                                                                                                                                               | Abteil. Rueller       | Mag. v. Mühlenfels          | Ш.Л.        | 11. 10. 9.              | Manger Ganffer Bil. v. Aliging Bren- | 4<br>1<br>4                     | Maj.<br>Frht. v. Reizenstein<br>6. 5.<br>Rembe Stahl<br>ibibiologie opeliele | Dûrr<br>·}· ·}· ·}· ·}·<br>Funfenflation | Wilbois                                          | Elwa 20 Offiziere,<br>219 Gewehre,<br>acht Gelschüße,<br>sechs Maschinengewehre |
|                                                                                                                                                                                                                               | Abteil. Deimling      | Maj. Meister Maj. v. Bahlen | 1./2.       | .3.                     | v. Horns<br>harbi                    | 4]<br>4]                        | 7. 1/21.<br>Remmert v. Derhen<br>1/1 1/1 1/1 1/1<br>Rethanier                | 4                                        |                                                  | Etwa 20 Dffiziere, 478 Gewehre, schaß Geschüße                                  |
|                                                                                                                                                                                                                               |                       |                             | 11./2.      | .9                      | Frhr. Richard<br>v. Humbracht        | 40                              |                                                                              |                                          |                                                  |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                               | Abteil.<br>v. Fiedler |                             | 1./2. 8./1. | Rein Frhr.<br>v. Weld 1 | 4]<br>4]                             | 1/21.<br>v. Winterfeld<br>ch ch |                                                                              |                                          | Etwa vier Offly<br>180 Gewehre,<br>zwei Geschüße |                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                               | Abteil.               |                             |             | 3./1.                   | v. Zülow                             | 4                               | v. Madai<br>11-11-                                                           | ‱ojfivio<br>-†∤-                         | -                                                | Etwa<br>200 Gewehr,<br>300 Gewehr,<br>300 Naidhie,<br>300 Naidhie,<br>60 Weber  |

1

4

Im Laufe des 10. August unternahm der General v. Trotha mit seinem Stabe noch eine Erkundung des Geländes um Hamakari; hierbei geriet er persönlich durch eine überraschend im Busch angreisende Hererobande in große Gesahr und ein Offizier seines Stades, der Oberleutnant v. Salzmann, wurde schwer verwundet. Die Erstundung hatte ergeben, daß der Feind in der Nähe der Wasserstelle Hamakari des sonders stark stand.

Leutnant Etwa gegen  $10^{00}$  abends leuchtete plötzlich hoch vom Waterberg herab bas Licht v. Auer richtet einer Signallampe.

eine Signals ftation auf bem Waterberge ein. 10. Auguft.

Am Nachmittage des 9. August hatte der Oberleutnant Bolsmann bereits den Leutnant v. Auer mit 30 Reitern nach dem Waterberg mit bem Auftrag entsandt, bessen Sübrand zu gewinnen, um von bier aus die Bewegungen bes Feindes zu beobachten und biese mit Licht und Lampe ben vorgehenden Abteilungen zu melben. In ber Nacht vom 9. jum 10. folgte Leutnant Frhr. v. Reibnit mit gehn Reitern und Die Patrouille bestand aus ausgesuchten Schützen ber der Lampenausrustung. ber Grootfonteiner Befatung, ber 3. Feld-Kompagnie, ber Halbbatterie v. Madai, ber Maschinengewehr-Abteilung und ber Signal-Abteilung. Um 9. August 1000 abends begann Leutnant v. Auer mit acht Leuten ben fehr beschwerlichen Aufftieg jum Baterberge. Der Heft ber Abteilung folgte langfam, ba bie Reiter, außer ihrem Mantel eiserne Portionen für drei Tage, Bafferfade, 150 Batronen, die ganze Lampenausruftung, Sauerftoffflaichen und bie Refervemunition tragen mußten. Für Pferbe und Gfel maren die Klippen unerfteigbar, und fie murben beshalb nach Otjenga gurudgesandt. Am 10. August 600 fruh erreichte bie Spige ben Subrand bes Blateaus, bejette den bort vorhandenen Jufpfad und ftellte Boften in ben Flanten aus. Wegen 400 nachmittags trafen die letten Leute des Trupps unter Leutnant Frbr. v. Reibnis ein. Um 800 abends war die Lampe aufgestellt und gegen 1000 die Verbindung mit bem Sauptquartier und ben übrigen Stationen hergeftellt.

Bon ihrer hochgelegenen Aufftellung aus bot sich den beiden Offizieren ein weiter Blick über das Land und mit einbrechender Dunkelheit sahen sie am Fuße des Berges zahlreiche Lagerseuer der Hereros auflodern. Obwohl die kleine Schar von den Hereros bemerkt sein mußte, blieb sie in der Nacht vom 10./11. August unbehelligt; am 11. August bei Tagesanbruch wurde sie aber von sehr überlegenen seindlichen Kräften angegrissen, die den deutschen Posten ausheben wollten. Es entspann sich ein lebhaftes Feuergesecht, das bis zum späten Nachmittage des 11. dauerte. Tros dieses Gesechts, in dem Leutnant Frhr. v. Reibnitz verwundet wurde, blieb die Signalstation dauernd in regster Tätigkeit und setzte nur einmal ihre Meldungen auf eine halbe Stunde aus, als das seinbliche Feuer zu heftig wurde.

Das tapfere und unerschrockene Verhalten ber Signalpatrouille Auer auf ihrem gefahrvollen vorgeschobenen Bosten hat reiche Früchte getragen, ba fie im Laufe

des 11. sowohl zahlreiche wichtige Melbungen übermittelte als auch die Leitung der getrennten Abteilungen wesentlich erleichterte.

Noch am Abend bes 10. August melbete fie an das Hauptquartier, baß am späten Rachmittage bei Station Waterberg eine Versammlung zahlreicher Hererofapitäne



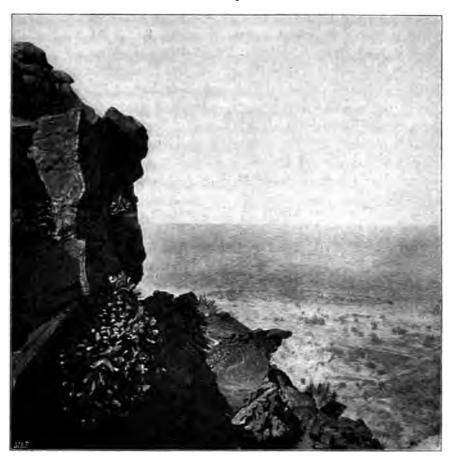

Klippen am grofsen Waterberge.

stattgefunden habe. Der Feind hatte offenbar Wind von den Absichten der Deutschen bekommen, und, wie es schien, einen Kriegsrat abgehalten.

Endlich nahte sich ber 11. August, — ber Tag, an dem die Würfel über das fernere Schicksal des Hererovolkes fallen sollten! In gehobener Stimmung, erfüllt von dem brennenden Wunsch, das Blut ihrer qualvoll gemordeten Kameraden zu sühnen, marschierten die deutschen Truppen gegen den Feind.

Die Abteilung Rueller marschiert auf Hamakari. 11. August 280 morgens.

Die Abteilung Mueller, ber fich bas Hauptquartier angeschlossen hatte, mar bereits um 200 morgens von Ombuatipiro aufgebrochen. Die 11. Felbfompagnie mit einigen Maschinengewehren unter Hauptmann Ganffer bilbete bie Avantgarbe, im Gros folgten die 10. Feldtompagnie, die II. Feldartillerie=Abteilung ohne 7. Batterie, die Maschinengewehr=Abteilung ohne die bei ber Avantgarde mar= schierenben Maschinengewehre, die 9. Feldfompagnie, dann der Funkenwagen und ichließlich die erste Gefechtsstaffel; etwa 1000 m binter bem Gros rudte die zweite Gefechtsstaffel unter bem Schutze je eines Zuges ber 9. und 10. Kompagnie nach. Die Withois unter Leutnant Müller v. Berned flärten in Front und Flanken auf, mährend eine Nachspie nach rüdwärts sicherte. Das Hauptquartier ritt am Anfang bes Gros, mahrend der Führer der Abteilung, Oberstleutnant Mueller, sich bei der Avantgarbe befand. Trop tieffter Finsternis — ber Mond war bereits untergegangen wurde die Marichordnung lautlos hergestellt, und ernft und ichweigend, in der Ruble bes Morgens vor Ralte gitternd, bewegten fich die Truppen gegen ben Beind. Gegen 50 morgens ging die Sonne blutrot am wolfenlosen himmel fern im Often auf, fein Luftden regte fich, die Mittagssonne mußte aller Bahricheinlichkeit nach fengende Dite bringen.

Kurz vor 600 morgens näherte sich die Avantgarde dem Hamakari-Rivier; hier war gestern noch starker Feind gewesen. Der dichte Busch verhinderte jeden Übers blid; in der Ungewisheit über den Berbleib des Feindes, der jeden Augenblid übers raschend aus dem Busch vordrechen konnte, ließ Oberstleutnant Mueller die Abteilung zum Gesecht ausmarschieren: Die 10. Kompagnie rechts neben der Avantgarde, rechts rückwärts von dieser gestasselt die 9. Kompagnie, alle Fahrzeuge auf dem Pfad hinter der Avantgarde. So in Gesechtsbereitschaft wurde durch den dichten Busch weiter gegen den Rivier vorgerückt.

Wenige Minuten nachdem wieder angetreten war, fturzte ber Führer, Obersteleutnant Mueller, infolge eines Fehltritts seines Pferdes und zog sich eine schwere Berletung zu; an seiner Stelle übernahm Major v. Mühlenfels bas Kommando.

Um diese Zeit, — es war 630 morgens — hörte man in weiter Ferne die ersten Kanonenschüsse; nach der Richtung zu urteilen, aus der der Schall kam, mußten sie von der Abteilung Heyde herrühren; sie war anscheinend östlich Hamakari bereits auf den Feind gestoßen; auf ihr baldiges Eingreisen glaubte man daher bestimmt rechnen zu können. Zur Aufnahme der Berbindung mit ihr war bereits um 300 morgens eine Patrouille von zehn Reitern unter Leutnant Graf Arnim entsendet worden.

Inzwischen war die erste Melbung über den Feind eingetroffen. Leutnant Müller v. Berned meldete, daß der Rivier in der Gegend von Ombujomatemba vom Feinde geräumt sei; auch die hier befindlichen, noch rauchenden Wersten seien anscheinend eiligst verlassen, alle Menschen= und Biehspuren führten in östlicher und südöstlicher Richtung nach der Wasserstelle Hamakari zu. Die Abteilung ging nun zunächst bis

an den hamakari-Rivier vor und wandte fich dann im Rivierbett nach rechts in östlicher Richtung auf die Wafferstelle zu.

Die vorne befindlichen Bitbois, die den feindlichen Spuren langs bes Riviers Die Avantgefolgt waren, erhielten gegen 846 morgens, als fie eine Lichtung unweit der Wasser garbe ftogt bei ftelle erreichten, plöglich heftiges Feuer aus mehreren auf etwa 300 m gegenübers hamatari auf liegenben Praglen und Mallarläckern. Die Withale nahmen ber Bafferstelle liegenden Kraalen und Bafferlöchern. Die Bitbois nahmen fofort ben Feuerkampf ben Feinb. auf, in bem fie balb barauf burch bie 11. Rompagnie, bie rechts von ihnen in Stellung ging, unterftust murben. Auf beren rechtem und lintem Glügel trat je ein Dafchinengewehr in Tätigkeit. Kurze Beit barauf griff bie 10. Kompagnie rechts ber 11. in bas Gefecht ein.

845 por= mittags.

Die Artillerie hielt unter bem Schut ber 9. Rompagnie junachft weiter rudwarts am Rivier in Bereitstellung, ba sich ihr im bichten Busch tein Ziel bot. Das haupt= quartier mit ber sofort in Tätigfeit tretenden Signalabteilung und ber Juntenstation, beren Ballon ben Stanbort bes Sauptquartiers weithin fenntlich machte, nahm binter ber Artillerie Aufftellung. Es gelang trot bes unüberfichtlichen Geländes, von bem Berbed eines Efelmagens aus heliographische Berbinbung mit ber Signalftation auf bem Baterberg zu gewinnen. Nachrichten von Belang maren bier jedoch bisher noch nicht eingetroffen.

Ingwischen mar bie 10. Rompagnie vorne in ein fehr heftiges Feuergefecht Die 11. Romverwidelt worden, mahrend das Feuer der 11. Kompagnie nur schwach erwidert pagnie geht wurde. Ihr Führer, Hauptmann Gansser, beschloß beshalb gegen 900 morgens die vor aufdie Basser. feiner Front, gelegenen anscheinend nur ichwach befetten Bafferlocher mit fturmender tocher vor. Hand zu nehmen. Doch kaum hatten die Maschinengewehre ihr Feuer eingestellt und Sauptmann die Kompagnie sich zum Anlauf erhoben, da schlug ihr schon ein vernichtendes Ganffer fallt. Reuer von allen Seiten entaegen, ohne daß es im dichten Busch möglich gewesen wäre, auch nur eines Schwarzen ansichtig zu werben.

mittags.

Sauptmann Ganffer fiel burch den Ropf geschoffen vor ber Front ber fturmenden Kompagnie; wenige Augenblide später wurde ber Oberleutnant Streccius ichwer verwundet, allein die Rompagnie ließ fich hierdurch in ihrem tapferen Borfturmen nicht aufhalten. Dicht vor ber feindlichen Stellung brach auch der Leutnant Leplow, von mehreren Rugeln töblich getroffen, zusammen, allein wenn auch ohne Offiziere, brangen bie tapferen Reiter trop bes morberischen Feuers, bas ihnen entgegenschlug, mit aufgepflanztem Scitengewehr in die feinbliche Stellung und nahmen die vordersten Bafferlöcher in Befit.

Der Feind verschwand blitsschnell in dem bichten Busch, erschien jedoch nach furzer Zeit mit überlegenen Kräften wieber, um bie Bafferlöcher ber Rompagnie wieder zu entreißen. Ihre Führung hatte inzwischen Unteroffizier Bötel übernommen, ba alle alteren Unteroffiziere teils tot, teils verwundet waren. Die Lage auf bem linten Klügel ber Rompagnie wurde gefahrvoll, weil ber Gegner bier mit starten Aräften

umfaffend vorging. Schon wich ber führerlofe Flügel zurud, da eilte ber Unteroffizier Botel vom rechten Alugel herbei und rig die weichende Linie in die alte Stellung vor.

Gerade in diesem fritischen Augenblick versagte durch eine Quellung des Laufes das bier besonbers gut mirtenbe Maschinengewehr, boch mit ber größten Unerichrocenheit und Rube ließ Unteroffizier Janoczewoln trot des heftigften, aus nächfter Rabe kommenden Keuers in 30 Sekunden einen neuen Lauf einsetzen und konnte so noch im letten Augenblid die brobende Gefahr, daß das Maschinengewehr in die Sand des immer fühner vordringenden Zeindes geriet, abwenden. Unter erheblichen Berluften

(Lage zwischen 200 und 400 nachmittags.) Q. Ċ. Q. H.Verb: H.Qu. Q. 9. F. K. Ungefährer 918aßstab 1:15000.

Skizze des Gefechts der Abteilung Mühlenfels bei hamakari am 11. 8. 04.

wich ber Zeind wieber in ben bichten Busch jurud. Um bem ichwer bedrängten linten Flügel mehr halt zu geben, sandte Major v. Mühlenfels noch zwei Maschinengewehre unter Leutnant Degentolb borthin, so daß nunmehr auf diesem Alugel drei, auf bem rechten ein Maschinengewehr in Tätigkeit maren.

Die Artillerie Befecht ein.

Bleichzeitig erhielt Sauptmann Stahl ben Befehl, mit ter 5. Batterie auf einer greift in bas kleinen binter bem linten Flügel ber 11. Kompagnie liegenden Anhöhe in Stellung ju geben, um bas Feuer auf gahlreiche, hinter ber feindlichen Front liegende Werften zu eröffnen. Wenn auch bas Eingreifen ber Batterie anfänglich vor allem in ber Absicht geschah, ben gegen ben linten beutschen Flügel immer heftiger vorbringenben Bereros halt zu gebieten, fo ftellte fich boch am nächften Tage heraus, daß bie Batterie zu.

.

umfaffend vorging. Schon wich ber führerlose Flügel zurud, ba eilte ber Unteroffizi Bötel vom rechten Flügel herbei und riß die weichende Linie in die alte Stellung vo

Gerade in biefem fritischen Augenblick versagte durch eine Quellung des Laufes bi hier besonders gut wirkende Maschinengewehr, doch mit der größten Unerschrockenh und Ruhe ließ Unteroffizier Janoczewsty trot bes heftigften, aus nächster Ra tommenden Feuers in 30 Setunden einen neuen Lauf einsetzen und tonnte fo noch i letten Augenblick die brobende Gefahr, daß das Maschinengewehr in die Sand d immer fühner vordringenden Zeindes geriet, abwenden. Unter erheblichen Berlufte

Skizze des Gefechts der Abteilung Mühlenfels bei hamakari am 11. 8. 04. (Lage zwischen 200 und 400 nachmittags.)



wich ber Zeind wieder in ben bichten Busch zurud. Um bem ichwer bedrangten linker Mügel mehr halt zu geben, sandte Major v. Mühlenfels noch zwei Maschinengewehr unter Leutnant Degenfolb borthin, so baß nunmehr auf diesem Flügel brei, auf den rechten ein Maschinengewehr in Tätigkeit maren.

Die Artillerie Befecht ein.

Bleichzeitig erhielt Sauptmann Stahl ben Befehl, mit ber 5. Batterie auf eine greift in bas kleinen hinter bem linken Flügel ber 11. Kompagnie liegenden Anhöhe in Stellung gi geben, um bas geuer auf gablreiche, hinter ber feindlichen Front liegenbe Werften gi eröffnen. Benn auch das Eingreifen der Batterie anfänglich vor allem in der Absich geschah, ben gegen ben linken beutichen glügel immer heftiger vordringenden Berero Salt zu gebieten, fo ftellte fich boch am nächften Tage heraus, bag bie Batterie zu -

\_ .

gleich eine große materielle Birtung gehabt hatte, da bie feindlichen Berften volltommen gerftort wurden und jum Teil in Brand gerieten.

Auf bem rechten Flügel fonnte die 10. Rompagnie mahrend biefer Zeit feinerlei Fortschritte machen gegen ben gut gededten Begner, beffen Feuer fich als fehr überlegen erwies. Es wurde baber ein Bug ber 6. Batterie unter Leutnant v. Sopfner vorgezogen und ging rechts neben ber Kompagnie in Stellung. Dant bem febr wirtsamen Jeuer ber Geschütze gelang es ber 10. Rompagnie bereits nach furger Beit, ben Reind aus ber por ihrer Front gelegenen Werft zu verjagen und diese zu beseben.

Inzwischen mar es bereits 1030 geworden; von der Abteilung Bende fehlte noch jede Nachricht, auch war es nicht möglich, mit ihr Funkenverbindung zu erhalten. bindung mit der Abteilung Deshalb wurden nunmehr Hauptmann Salzer vom Generalstab und Leutnant v. Stülp- Bende wird nagel mit gehn Reitern gur Aufnahme ber Verbindung mit ber Benbeichen Abteilung aufgesucht. entsandt, die auf dem Streitwolfichen Wege im Borruden nach Beften vermutet In weitem Bogen ausholend, suchte Hauptmann Salzer ben merben mußte. Streitwolfichen Beg ju gewinnen. Bereits nach furger Zeit jedoch tehrte Leutnant v. Stülpnagel mit einigen Reitern zur Abteilung zurud mit ber Melbung, die Batrouille fei von überlegenen Bererobanden im dichten Bufd überrafchend angegriffen worden; was aus hauptmann Salzer und ben übrigen Reitern geworben mar, wußte er nicht.

Ru dieser Zeit traf endlich ein Funkentelegramm von der Abteilung Seyde ein, der Keind vor ihrer Front sei zurudgewichen, und man habe große, nach dem Waterberg zurudgebende Bererohaufen mit Artillerie beschoffen.

Da der Gegner vor der Front der Abteilung Mühlenfels fich überlegen gezeigt batte, so erging an diese jest die Beisung, bis zum Gintreffen ber Abteilung Bende, bie jeden Augenblid erwartet wurde, bas Befecht hinhaltend zu führen.

Bom Waterberge fam unterdeffen von der Signalvatrouille Auer die helio-Die Lage um graphische Meldung, daß die Abteilung Eftorff in der Gegend von Otjosongombe in Mittag. Rach: heftigem Rampfe mit dem Gegner ftebe, der jedoch anfange, sein Bieh unter ftarter richten von ben Bededung in ber Richtung auf ben Waterberg jurudzutreiben. Auch feien große Eftorff und Staubwolfen von Omuweroumue her in der Richtung auf die Station Baterberg au beobachten.

Es war inzwischen Mittag geworden. 11m festzustellen, ob die Abteilung Deimling ben Omuweroumuepaß erzwungen habe, wurde um 1230 nachmittags ber Leutnant Frhr. v. Watter mit mehreren Reitern borthin entsandt. Auch dieser fehrte indes nach furger Beit zurud, ba er heftiges Keuer erhalten hatte und schwer verwundet worden war. Kurg barauf traf vom Major v. ber Benbe folgende Funkenmelbung ein: "Marichierte 900 pormittags nach Samafari ab. Durch fehr ftarten Kanonenbonner wurde ich nach Norden abgelenft, habe jest alte Marschrichtung. Ift mein Eingreifen dort erforderlich oder gewünscht?" Darauf murbe Major v. ber Benbe ungefäumtes Borgeben auf Samafari zum Anschluß an bie Abteilung Dühlenfels

nochmals energisch anbesohlen. Gleich darauf meldete Major v. der Heyde zuruck, daß er mit seiner Abteilung an einer Bley 15 km nördlich Hamakari stehe und gezwungen sei, die Funkenstation und die Berpflegungswagen dort zuruck zu lassen, da die Ochsen völlig erschöpft seien.

Bom Waterberg waren um biese Zeit — es war inzwischen 100 geworben — teine weiteren Nachrichten zu bekommen, ba die bort befindliche Heliographenstation Auer vom Feinde angegriffen worden war, der anscheinend diesen wichtigen Posten ausheben wollte.



Abbildung 18.

General v. Crotha und sein Stab bei hamakari.

Die Hereros gehen zum Angriff über. Rach 100 mittags. Kurze Zeit darauf ging der Feind gegenüber der Abteilung Mühlenfels zu einem überraschenden Angriff von allen Seiten aus dem dichten Busche vor. Selbst der Standort des Hauptquartiers wurde von rechts und von rüdwärts her von zahlreichen, unter wilden Rusen vorstürmenden Hereros angegriffen. Die Lage war äußerst kritisch. Es galt unverzüglich, alle noch versügbaren Kräfte in das Gesecht zu wersen. Zum Schutze der vor allem bedrohten rechten Flanke wurden die 9. Feldkompagnie und die noch versügbaren Maschinengewehre eingesetzt.\*) Der Gegner trat hier jedoch mit so überlegenen Massen auf, daß auch die Offiziere des Hauptquartiers und der übrigen Städe, die Stadswache, die Schreiber, Ordonnanzen und Burschen des Hauptquartiers sowie die Fahrer der Artillerie und der Maschinengewehr=Abteilung und die Bebeckung der beiden Staffeln schleunigst mit Gewehren in die Schützenlinie voreilen mußten, um die mit verzweiselter Energie vorstürmenden Hereros, die es offendar auf das Hauptquartier abgesehen hatten, zurückzuweisen; die Artillerie machte im

<sup>\*)</sup> Text:Stigge Seite 162.

Feuer Rehrt und bem vereinten Feuer von Geschütz und Gewehr gelang es endlich, bie bier brobende Gefahr abzumenden.

Ingwischen mar es bem Leutnant v. Auer oben auf bem Waterberg gleichfalls gelungen, den angreifenden Feind zu verjagen; er konnte die heliographische Ber- v. Auer blist bindung wieder aufnehmen. Kurz hintereinander trafen jest eine Anzahl bedeutsamer bungen über Meldungen ein, welche über ben Stand bes Gefechts bei ben anderen Abteilungen bie anberen einige Rlarheit brachten:

Abteilungen.

Die Abteilung Eftorff hatte Otjosongombe genommen und melbete die Abficht, nunmehr jum Angriff gegen die Station Waterberg ju ichreiten.

Die Abteilung Deimling hatte ben Bag von Omuweroumue erzwungen; ber Feind ihr gegenüber trieb fein Bieh in ber Richtung auf Otambutonbe ab.

Major v. ber Sende melbete, gegen 2 30 nachmittags an ber Bley 15 km nördlich Samatari feinen Widerstand gefunden zu haben, die Gegend sei anscheinend ringsum vom Reinde frei, um 130 nachmittags sei die Abteilung auf Hamakari vorgerückt.

General v. Trotha gewann auf Grund dieser Meldungen ben Ginbruck, baß ber Feind auf allen Fronten außer vor der Front ber Abteilung Mühlenfels, wo er nach wie vor äußerst heftigen Wiberstand leiftete, zurudweiche, und zwar nach bem Baterberg zu. Das für bie Deutschen Bunftigfte, was man am wenigften er= wartet hatte, ichien eintreten zu wollen: Der Feind war anscheinend entschlossen, fich am Baterberg mit vereinter Rraft ju bem großen Enticheibungstampf ju ftellen.

Tatfachlich hat auch, wie burch Gefangenenaussagen später festgestellt murbe, bei einem großen Teil ber Hereros biefe Absicht bestanden. Es galt mithin am heutigen Tage, junachft ben Biberftand bei Samafari ju brechen und bann ben Ring enger au gieben und die Kräfte für ben erft morgen auszuführenden Sauptschlag zu vereinigen.

Die Abteilung Eftorff hatte hierbei im Berein mit der Abteilung Bolkmann ein Ausweichen bes Feindes nach Weften und Norden zu verhindern, mahrend ben übrigen v. Erotha verfchiebt ben Abteilungen, beren Borgeben am heutigen Tage in Befolgung ber ihnen angewiesenen entscheinben Marichziele ohnehin zur Bereinigung in ber Gegend von Samafari führen mußte, ber Angriff auf die Hauptangriff zufiel. Um ben am Waterberg sich sammelnden Feind nicht vorzeitig Baterberg auf aufzustöbern, murbe bem Major v. Eftorff burch einen um 2 30 nachmittags abgehenden ben 12. August. Funkenspruch ber beabsichtigte Angriff auf Station Waterberg für ben heutigen Tag unterfagt. "Abteilung Diühlenfels", lautete ber Befehl, "verbleibt heute an ber Baffer= ftelle Hamatari, wohin Abteilung Bende gleichfalls herangezogen werden wird. Dortfeits beabsichtigter Angriff auf Baterberg heute nicht mehr vorzunehmen. Für morgen gemeinsames Borgeben aller Abteilungen auf Baterberg beabsichtigt. Befehl hierüber folgt. Hauptquartier verbleibt heute Hamakari."

Bleichzeitig wurde an Oberft Deimling, ber im Bormarich von Omuweroumue nach Hamakari vermutet wurde, geblitt, daß der allgemeine Angriff auf Waterberg erst

am 12. August beabsichtigt fei.\*) Dem Major v. ber Bepbe wurde nochmals ungefäumtes Borgeben auf Samafari jum Anschluß an bie Abteilung Müblenfels bringenb anbefohlen.

Major jest sich in ben Befit ber Bafferftelle. mittags.

Inzwischen war es 400 nachmittags geworben, ohne daß irgend eine Nachricht v. Mühlenfels über das Schickfal ober den Berbleib der bereits um 130 auf Hamakari angetretenen Abteilung Bende eingetroffen ware, und es erichien fraglich, ob die Abteilung Mühlenfels für ben 11. Auguft noch auf eine mirtfame Unterftugung durch die Ab-Rach 400 nach: teilung Hende rechnen könne. Da sich aber großer Wassermangel einstellte und es vor allem notwendig war, noch vor Dunkelheit — fie trat um 600 abends ein in den uneingeschränkten Besit ber Wasserstelle Hamakari zu gelangen, beren Wegnahme zudem den Widerstand des hier befindlichen Feindes brechen mußte, fo genehmigte General v. Trotha jest ben Entidlug bes Majors v. Mublenfels jum Angriff. Unverzüglich wurden die 5. und halbe 6. Batterie unter Major Freiherrn v. Reitenstein vorgezogen und rechts neben dem Zuge bes Leutnants v. Höpfner in ber Schütenlinie in Stellung gebracht. Es entwidelte fich ein gewaltiges Schnellfeuer von Gewehr, Geschütz und Dasschinengewehr, unter beffen Rraft bas feindliche Keuer zn erlahmen begann. Diesen Augenblid benutten die 10. und 11. Kompagnie, um in energischem Anlauf die Bafferlocher vollends zu nehmen. Der Feind wich vor ihrer Front zurud, und die Wafferlocher waren im Befit ber Deutschen.

> Die beiben Kompagnien brangen noch einige 100 m im dichten Busch bem Keinde nach, doch dieser hatte sich schnell gesammelt und ging nun seinerseits zum Gegenftoß gegen die linke Flanke ber vorgebenben Schüten und gegen bas ben Angriff begleitende Hauptquartier vor, fo daß wieder Offiziere und Mannichaften ber Stäbe jur Abwehr eingreifen mußten. Als die Hereros hier den gewünschten Erfolg nicht erringen tonnten, mandten fie fich gegen bie weiter rudwärts befindlichen Wefechtsftaffeln und das Relblazarett, beren Sicherung der 9. Feldkompagnie, ben Witbois und zwei Maschinengewehren übertragen war. Auch bieser Borftog ber Hereros murbe indeffen gurudgewiesen, so bag ber Feind nunmehr allenthalben gurudwich. Nachbem auch die Wagenkolonne herangekommen war, wurde die ganze Abteilung rings um Die eroberte Bafferstelle versammelt. Die Truppen blieben gesechtsbereit. Gin nochmals unternommener Berfuch, durch ben Funtentelegraphen über das Schicffal ber Abteilung Bende näheres zu erfahren, hatte feinen Erfolg.

Dic Gegen: ftoge ber Hereros werben abgewiesen. 600 abends.

Inzwischen war es 600 geworden, die Dunkelheit brach herein. Beit machten bie hereros nochmals einen verzweifelten Berjuch, ben Deutschen bie Bafferstelle wieder zu entreißen. Bon allen Seiten drangen sie auf die Die Bagenkolonne rings im Rreise umgebende beutsche Abteilung, mit wilbem Beschrei aus bem bichten Buide hervorbrechend, ein. Roch einmal lebte der Feuerkampf mit arofter

<sup>\*)</sup> Diefer Befehl gelangte erft 500 nachmittags in bie Sanbe bes Dberften Deimling.

Beftigfeit auf, aber trot ber rudfichtslosesten Ruhnheit gelang es ben Bereros nicht, die Bafferlöcher wiederzugewinnen. Erft bei völligem Dunkelwerben begann bas Reuer allmählich zu verstummen. Die beutsche Abteilung jog fich jest enger um die eroberten Wafferlöcher zusammen und verschanzte fich, alles blieb gefechtsbereit. Weber von ber Abteilung Deimling noch von ber Abteilung Bevbe mar bisber irgent eine nähere Nachricht eingegangen. Ihr Gintreffen wurde fehnlichst erwartet, ba nur fie Die Abteilung Mühlenfels aus ihrer ichwer bebrangten Lage befreien konnten. Die Berlufte mahrend bes fast elfstündigen Kampfes betrugen zwei Offiziere, zehn Mann tot und drei Offiziere, 30 Mann verwundet. Die größten Berlufte hatte bie 11. Kompagnie, die alle Offiziere und 18 vh. der Mannschaften verloren hatte.\*)

Begen 600 abends mar von ber Abteilung Eftorff eine ausführlichere Melbung Die Ereigniffe bei ber Ab= über ihre Tätigfeit am heutigen Tage eingelaufen. teilung Eftorff.

Die Abteilung war noch am 10. August nach Ginbruch der Dunkelheit bis Dunjoka marschiert, woselbst sie die nachricht erhielt, daß Otjosongombe inzwischen start befest worden fei. Am nächsten Morgen wurde um 500 ber Bormarich fortgefest. Als man fich gegen 630 morgens Otjosongombe näherte, fündete Biehgebrüll bie Nähe bes Keindes an. Die in der Avantgarbe befindliche 1. Felbkompagnie unter Saupt= mann Graf Solms faß zum Gefecht ab und ging ausgeschwärmt längs bes Weges vor; aleich barauf erhielt fie aus bem ringsum befindlichen Busch Feuer, ohne bag es junachft möglich gewesen mare, ben Begner zu erkennen. Nach ber Beftigkeit bes Reuers au urteilen, ichien ber Keind beftrebt au fein, die linke Klanke ber Rompagnie au umfassen. Major v. Estorff befahl beshalb ber an ber Spige bes Gros maricierenden 4. Feldkompagnie unter Hauptmann Epp, fich unverzüglich links ber 1. zu entwideln. Noch weiter links wurde die Maschinengewehr-Abteilung unter Oberleutnant Graf Saurma eingesett. Kaum hatte biese ihre Stellung inne, ba brach auch ber Feind mit ftarten Daffen aus dem Buiche gegen ben linken Flügel vor. Gein Borftog zerschellte jedoch an bem überlegenen Jeuer ber von Major v. Eftorff bier rechtzeitig bereitgestellten Rrafte. Die 1. und 4. Feldkompagnie ftießen unmittelbar binter bem jurudweichenden Wegner nach, der erft am Otjosongombe Bache wieber Halt machte. Dierbei fiel Leutnant Seebed von der 4. Kompagnie gegen 730 morgens. mitten durch den Ropf getroffen.

Der Begner hatte langs bes Otiosongombe-Baches, beffen tief eingeschnittenes Die hereros Bett eine vorzügliche, einem Schützengraben für ftehende Schützen vergleichbare verteibigenben Dedung bot, von neuem Stellung genommen, und es entwidelte fich ein lebhaftes' Reuergesecht. Da der Buich lichter geworden war, konnte man jest westlich des Baches eine langs besselben weit vorspringende Anhöhe bemerten, die von hereros ftart befett mar. Sofort wurde bie Batterie, die bisher weiter rudwärts in Dedung

Rand bes Otjo: fongombe: Baches. Begen 800 vormittags.

<sup>\*)</sup> Ramentliche Berluftlifte fiebe Anlage 4.

gehalten hatte, ba fie in bem bichten Buich fein Biel gefunden hatte, vorgezogen und eröffnete turg nach 900 auf etwa 1200 m bas Feuer gegen bie vom Feinde besetzte Bobe. Inzwischen mar bie 2. Kompagnie rechts ber zu beiben Seiten bes Beges liegenden 1. Rompagnie ins Gefecht getreten. Das Feuergefecht nahm an Lebhaftigfeit zu und wogte unentschieden bin und ber. Wiederholt unternahm der Feind energische Borftöße gegen die Front, die aber, obwohl die Hereros bis auf 100 m berantamen, jedesmal von ber Infanterie durch rubiges, wohlgezieltes Feuer zurudgewiesen wurden. Man konnte hierbei deutlich vernehmen, wie die Kampfer von ihren Juhrern

## Skizze des Gefechts der Abteilung Estorff am 11. 8. 04.



und Weibern andauernd zu erneutem Vorgehen angefeuert wurden. Befdrei hallte ftanbig vom Teinde herüber. Bei einem der Borftoge murbe Leutnant Runkel von der 1. Feldkompagnie schwer verwundet.

Das Feuer ber Batterie gegen ben Feind auf ber Anhöhe westlich bes Baches Die 2. Rom= pagnie nimmt erwies sich als so wirksam, baß die Hereros nach einiger Zeit von dieser Stellung porsprung in vertrieben wurden. Da das Feuer vor der Front der 2. Feldsompagnie gleichfalls ber Flante bes wohl infolge des Artilleriefeners fo gut wie erlofch, erteilte Major v. Eftorff biefer Feindes. Rompagnie, ber zwei Dafchinengewehre zugeteilt wurden, ben Befehl, fich in ben Befit ber vorspringenden Bohe ju feten. Die Rompagnie überfchritt, ohne Biderftand ju finden, ben Bad und bie ihn umgebenden Alippen. Unter großen Anstrengungen gelang es auch, die beiden Maschinengewehre auf die fteile Anhöhe zu schaffen. Bon biefer aus wurden Ruden und Flanke bes Feindes am Otiosongombe-Bache lebhaft und mit großem Erfolge beschoffen, jo daß die Widerstandstraft ber Hereros zusammenbrach. In topf= lofer Berwirrung, laut schreiend, liefen fie in heller Flucht in ber Richtung auf die Station Waterberg bavon. Die Mehrzahl ihrer Toten und Berwundeten mitzunehmen, hatten sie aber, wie die 2. Feldkompagnie von ihrer Anhöhe genau beobachten tonnte, auch diesmal, trot ber Gile, mit ber fie flohen, nicht unterlaffen. Rur 20 Tote murben noch in ber verlaffenen Stellung gefunden. In bem bichten Bufch entschwanden die Hereros ichnell dem Feuer ber Deutschen.

Die 1. und 4. Felbkompagnie mit der 2. Sektion ber Maschinengewehr-Abteilung Die 1. und 4. und ben inzwijchen auf ben linten Flügel vorgezogenen Baftarbs folgten unverzüglich und konnten gegen 1200 ben Otjosongombe-Bach überschreiten. Auch die Batterie ging ben Otjosonvor. Doch faum waren bie Kompagnien in bem bichten Buich einige 100 m weiter gombe-Bach. in sudweftlicher Richtung vorgebrungen, als ploglich bichte Maffen von Bereros, bie Gegenangriff anscheinend zur Berftartung herbeigeeilt waren, aus suboftlicher Richtung langs bes Otiofongombe-Baches gegen linte Flante und Ruden ber beutschen Abteilung einen traftvollen Borftog unternahmen. Die Lage war nicht unbebenklich. Schon hatte ber Zeind sich bis auf faum 100 m ben Handpferben ber 4. Kompagnie genähert, ihre Begnahme ichien unvermeiblich. Doch fo leichten Kaufes ließen fich bie Reiter biefen wertvollen Besit nicht entreißen. Hauptmann Epp, der turg zuvor bie Rompagnie gesammelt und die Berbande geordnet hatte, entwidelte alle Buge unverzüglich, und die tapfer vorstürmenden Reiter brachten ben feindlichen Angriff bald aum Stehen. Aufs neue begann auf ber gangen Front ein heftiger Feuerkampf, ber indes durch bas Gingreifen der Batterie und die ausgezeichnete Birtung der Mafchinengewehre gegen 130 nachmittags wiederum zugunften ber Deutschen entschieden murbe.

Der Gegner jog nunmehr endgültig ab und wurde durch die 1. und 4. Rompagnie Die hereros noch mehrere Kilometer weit verfolgt, ohne daß es gelungen ware, ihn erneut zu flieben in ber ftellen. Die bem Keinde an ben Kersen bleibenden Baftarbs unter Oberleutnant Böttlin ftellten fest, bag bieser unter Burudlassung von Bagen und selbst eines Teiles feiner Toten in ber Richtung auf Station Baterberg gemichen mar. Es gelang, eine Anzahl Befangener zu machen, welche übereinstimmend aussagten, bag Salatiel und Timotheus mit ihren Leuten, verftärkt burch die Krieger Samuels, der Abteilung Eftorff gegenüber gefochten hatten. Der Erfolg wat hier vollständig, die Widerstandstraft bes Wegners gebrochen.

Richtung auf Station Waterberg. 180 nach: mittags.

Die Truppen hatten mit außerordentlicher hingabe gefochten; faft alle Leicht= verwundeten hatten fich, ber Berletungen und Schmergen nicht achtend, noch ftundenlang an bem Rampfe beteiligt und erschienen erft nach Beendigung bes Wefechts auf bem Berbandplat. Der Berluft ber Abteilung betrug: ein Offizier tot, ein Offizier, vier Reiter schwer, fieben Reiter leicht verwundet.\*)

<sup>\*)</sup> Anlage 4.

Im Begriff, die Berfolgung bes Zeindes in der Richtung auf Station Waterberg aufzunehmen, erhielt Major v. Eftorff gegen 300 nachmittags burch Funkenspruch ben Befehl bes Hauptquartiers, am beutigen Tage ben Angriff nicht weiter fortzuseten. Er blieb infolgebeffen auf bem Befechtsfelbe fteben.

Das Haupt Ungewißheit über ben Ber:

Die gunftigen Nachrichten von der Abteilung Eftorff bestärften ben Beneral quartier in v. Trotha in seiner seit Mittag gehegten hoffnung, ben entscheibenben Angriff gegen bie um ben Baterberg fich sammelnben Bereros am morgigen Tage mit vereinten bleib ber Ab: Kräften ausführen zu fonnen.

teilungen Beybe und Deimling.

Wenn erft die Abteilungen Bende und Deimling bei Hamakari eingetroffen waren, bann mußte ber bier jo gaben Biberstand leiftenbe Feind gleichfalls nach bem Baterberg zurudweichen, wo man ihn bann erbruden konnte. Das unbegreifliche Ausbleiben dieser beiden Abteilungen begann indes den Führer mit Sorge zu erfüllen. Bon Omuweroumue bis hamafari waren es fünf Reitstunden; banach batte die Abteilung Deimling icon in ben erften Nachmittagftunden bei hamatari eintreffen muffen. Dem beftimmt erwarteten Gingreifen ber Abteilung Bende murbe gleichfalls icon feit mehreren Stunden vergeblich entgegengeseben. Bas hatte fic Die Ungewißheit war um so peinvoller, als die Abteilung Mühlenfels immer noch gefährbet ericbien.

Major v. ber ungunftigem Befecht gurud: gegangen.

Endlich, nach 700 abends, schien sich die Lage ein wenig klären zu wollen. heybe ist nach Hauptmann Salzer war es trot andauernder Angriffe von Hererobanden gelungen, sich mit mehreren Reitern zu ber Abteilung Bepbe burchzuschlagen. gegen 700 abends mittels Funken folgendes: "Traf Abteilung Sende in ungunftiger Gefechtslage in Gegend nordöstlich Samafari. Artillerie ist mangels Munition aus bem Buschgelände auf bie Fläche jurudgegangen. Gbenda Funkenstation. Denbe will versuchen, mit verfügbarer Infanterie noch heute abend zur Abteilung Mueller burchzustoßen." Somit konnte man von neuem hoffnung ichöpfen, noch heute burch bie Abteilung Bende Unterfrügung ju erhalten. Allein es verging Stunde auf Stunde vergeblichen Wartens, ohne daß die Abteilungen Bende und Deimling eintrafen ober Nachrichten von ihnen einliefen. Erft gegen 1130 traf eine erneute Funkenmeldung bes Majors v. ber Hende ein: "Auf Marich nach Hamakari in bichtem Buiche angegriffen, bin ich bei Ginbruch ber Dunkelheit gurudgegangen." Diefe wenigen inhaltsichweren Borte ließen erfennen, bag ber Abteilung Bende ein ernftes Diggeschick zugestoßen war.

> Bange Sorgen ftiegen in der Seele bes oberften Führers auf, ob ber immer noch vergeblich erwarteten Abteilung Deimling vielleicht ein ähnliches Geschick augestoßen fei? Die Lage wurde wieder völlig ungewiß. Auf ein an Major v. ber Bepbe gerichtetes Ersuchen, am nächsten Tage bis 700 morgens bei Samatari einzutreffen, melbete biefer, baß dies für ben nächsten Tag ausgeschloffen sei. Hiernach schien bie Abteilung

bewegungsunfähig, und es war fraglich, ob der für morgen beabsichtigte Angriff ausführbar sei. Satte die Abteilung Sepbe am heutigen Tage eine Nieberlage erlitten, fo ftand bem Gegner ber Beg nach Often und Suboften frei. Ghe nicht Rlarheit barüber geschaffen mar, ob die Hereros hier burchgebrochen seien, ober mit ihren hauptfräften fich bei Station Baterberg gesammelt hatten, und ehe nicht Gewißheit über das Schickfal der Abteilung Deimling erlangt war, konnten keine neuen Ent= schlüsse gefaßt und teine Befehle an die Truppen ausgegeben werben.

In qualender Ungewißheit verftrichen langfam die Rachtstunden. Frage, was der morgige Tag bringen mochte, ließ niemanden im hauptquartier gur Rube tommen, an Schlaf mar nicht zu benten. Konnte ber überlegene Begner morgen nicht auch in Maffe über bie geschwächte, hart bedrängte Abteilung Mühlenfels berfallen? Die Lage war febr ernft.

Endlich, um 200 nachts, löfte fich die Spannung. Leutnant v. Auer melbete von ber Leutnant Bobe bes Waterberges, die Abteilung Deimling ftehe nach fiegreichem Gefechte bei Station v. Auer melbet Waterberg und beabsichtige, am 12. in der Frühe nach Hamakari abzumarschieren. Alles ber Abteilung atmete erleichtert auf. Gine Gefahr für bie Abteilung Mühlenfels bestand jest nicht Deimling bei mehr. Bon neuem wurde ber Entschluß zum Angriff am morgigen Tage erwogen. Es handelte sich jest nur darum, festzustellen, wo die Masse ber Hereros sich 12.August 200 befand, ob fie noch am Waterberge ftand, ober ob fie bereits in fuboftlicher Richtung morgens. im Abzuge begriffen sei. In diesem Sinne wurde dem Major v. Eftorff mittels Funten anbefohlen, Otjosongombe besett zu halten und bas hauptquartier möglichft über Lage und Bewegungen des geindes zu unterrichten, insbesonbere, ob ber Wegner etwa nach Often entwichen sei. "Da gestern nachmittag," heißt es in dem Befehl, "Abteilung Mühlenfels erft nach erneutem, ichwerem Gefecht Samafari behaupten tonnte, auch Benbe ernften Kampf zu beftehen hatte, foll erft nach Bereinigung mit Deimling, ber heute gludlich auf Omuweroumue-Baterberg vorstieß, weiterer Angriff auf die Hereros bei Waterberg oder je nach Umständen befohlen werben."

Mit Tagesanbruch begann bei ber Abteilung Mühlenfels bas Gefecht von neuem. Das Gefecht Die hereros hielten immer noch die Stellungen, die fie am Abend zuvor innegehabt hatten, wenn auch ihr Feuer an heftigfeit mehr und mehr nachließ. Mächtige, vom Mühlenfels Baterberge her in suboftlicher und sublicher Richtung fich bewegende Staubwolten beginnt von fündeten an, daß der Feind in Bewegung war. Sollte er etwa an der Abteilung Heyde vorbei nach Südosten abziehen wollen? Bald barauf melbete Major v. Estorff 600 morgens. baß ftarte Staubwolfen, die bis vor furgem noch in Richtung Waterberg gezogen feien, fich brehten und fich nunmehr nach Gudoften vorbewegten.

Damit war endlich Klarheit über den Feind geschaffen: er war im Abzug nach Es galt nunmehr, unverzüglich feine Berfolgung aufzunehmen. Zuvor follte nur noch das Gintreffen ber Abteilung Deimling abgewartet werben; an Major

Waterberg.

v. der Heyde war bereits in der Nacht erneut der Besehl gerichtet worden, wenn irgend möglich am frühen Morgen doch nach Hamafari zu rücken.

Die Birfung bes Bormariches ber Abteilung Deimling auf ben ber Abteilung Müblenfels gegenüberstebenden Keind machte sich bereits fühlbar. Er begann, seine Stellung bei Hamakari zu räumen und in südöstlicher Richtung abzuzieben. Es war inzwischen 1000 geworben, ba traf die Spite ber Abteilung Deimling ein.

Die Borgange bei ber Abteilung Deimling. Das Befecht bei Dmu: meroumue 11. August

Sie war am 10. August 7 00 abends von Ofateitei auf Omuweroumue vormarschiert, ihre Artillerie hatte am 11. August 600 pormittags aus einer gunftigen Stellung etwa 2 km weftlich des bortigen Baffes bas Teuer auf die bier liegenden feindlichen Werften eröffnet. Bereits nach einer halben Stunde zeigte fich die Birtung. Starte Staubwolfen wurden öftlich Omuweroumue fichtbar und ließen die Abficht bes Zeindes erkennen, ben Pag zu räumen. Unverzüglich wurde die Infanterie zum Angriff angesetzt und nach furzem Feuergefecht die Bafferfielle Omuweroumue in Besit 600vormittaas, genommen. Nach ben Staubwolken zu urteilen, die fich in ber Ferne zeigten, waren bie Hereros jum Teil in norböftlicher Richtung langs bes großen, jum Teil in füboftlicher Richtung langs bes fleinen Waterberges gurudgegangen. Um 800 pormittags ftand die gange Abteilung an der Bafferftelle Omuweroumue versammelt. Gine Stunde später traf die Abteilung Fiebler mit ber 1. Relbtompagnie und einer halben Batterie ein, entsprechend dem ihr Tags zuvor vom Oberften Deimling zugegangenen Befehl. Sie hatte bie 8. Keldtompganie unter Sauptmann Freiherrn v. Weld nach bem Weftrande bes Baterberges geschoben mit bem Auftrage, bier ein Ausbrechen ber Hereros nach Nordwesten im Berein mit ber Abteilung Boltmann zu verhindern.

Die Abteilung Bolfmann

Diese hatte am 11. August 600 morgens nach einem Nachtmarsch ben Jug bes Baterberges erreicht und ben Oberleutnant v. Zulow mit 46 Reitern vorgesandt, um spernidie Bege ben Durchgang zwischen dem großen Waterberge und dem Sandsteinplateau zu befeten. Dies gelang auch vom geinbe unbehelligt. Der Reft ber Abteilung unter Oberleutnant Boltmann besetzte eine Ruppe, bie bas gange Gelande amischen bem Sandsteinplateau und bem kleinen Baterberge beherrschte. Dier traf um 990 pormittags auch die Kompagnie Weld ein. Gine Berührung mit dem Gegner fand an dieser Stelle mahrend bes ganzen Tages nicht ftatt.

Dberft Deim= ling biegt mittags.

Die Abteilung Deimling hatte nach dem Gintreffen der Abteilung Fiedler mit diefer gemeinsam gegen 100 vormittags von Omuweroumue ben Bormarich auf Samafari Baterberg ab. angetreten. Um Mittag zeigten sich in ber linfen Flanke in ber Gegend von Station Rach 1200 Baterberg große Staubwolfen, und es hatte den Unichein, als ftebe dort ein ftarter Gegner mit viel Bieh. Oberft Deimling entschloß sich, mit ber Abteilung links in nordöftlicher Richtung abzuschwenten, um biefen Feind unverzüglich anzugreifen. Die hereros wichen allenthalben vor ber zum Angriff entwidelten Abteilung Deimling fämpfend nach der Station Waterberg gurud. Sie waren anscheinend entschloffen, bort nachhaltigen Biberstand zu leiften. Bährend bes Borgehens hatten kleinere hererobanden dauernd rechts und links aus bem bichten Bufche die Rlanken ber Abteilung angegriffen, waren aber ftets mit Leichtigkeit gurudgewiesen worben. 4. Rompagnie unter Sauptmann Richard mar mit ben beftberittenen Leuten vorgeeilt, um ben fliehenden Begner jum Stehen ju bringen. An ber Wafferftelle Baterberg stieß man auf Wiberstand. Sie ichien ftart befett. Es entspann sich ein heftiges Feuergefecht, in bas auch der inzwischen nachgerudte Rest der 4. Kompagnie und die 6. Rompagnie eingriffen. Gegen 300 nachmittags trafen die übrigen Teile ber Abteilung Deimling auf bem Gefechtsfelbe ein. Die Artillerie eröffnete bas Feuer gegen bie in ben Bergklippen eingenifteten Bereros, mahrend bie 1. Rompagnie fich links von ber 4. zum Beuergefecht entwidelte. Diefem überlegenen Feuer bielten bie hereros nicht ftand; erft einzeln, bann immer gablreicher verließen fie ibre Stellungen. Dies mar für die Deutschen ber Anlag, jum Sturme ju schreiten. Doch ebe die Truppen die Stellung des Keindes erreicht hatten, war diefer nach allen Richtungen im Busche verschwunden.

Bie nunmehr festgestellt wurde, war die Sauptmaffe der Bereros in öftlicher Die Bereros und südöftlicher Richtung zu beiben Seiten ber Bad geflohen. In ben Bufchen lagen Trinfgefäße und allerlei hausgerät, in den Bontofs glimmten noch die Feuer, felbft gablreiches gurudgelaffenes Bieh trieb fich in ben Bufchen herum, turg alles Rach400 nach. beutete auf eine eilige Flucht bes Gegners, ber fein Bieh ja nur in ber größten Not im Stiche ließ. Rach und nach murbe von ben beutichen Reitern an ber genommenen Bafferftelle eine große Biehherde zusammengetrieben. Inzwischen mar es 50 nach= mittags geworben. Mit Rudficht auf die großen Anftrengungen bes heutigen Tages beschloß Oberft Deimling, von einer Fortsetung bes Mariches auf Samafari für beute Abstand zu nehmen, zumal er von ber Signalstation auf ber Bobe bes Baterberges die zu diefer Zeit allerdings noch nicht zutreffende Melbung erhalten batte, baß es ber Abteilung Mühlenfels gelungen fei, hamafari zu nehmen und ben ihr gegenüberstebenben Teind zu ichlagen. Die Abteilung verblieb baber für die Nacht vom 11./12. Auguft bei Baterberg. Erst am frühen Morgen bes 12. wurde, unter Belaffung einer Besatzung in ber Station Waterberg, ber Marich auf Samatari aufgenommen. hauptmann v. Fiedler erhielt ben Befehl, mit seiner Abteilung nach Omuweroumue gurudgumarschieren, um ben bortigen Bag zu besetzen.

Die Abteilung Deimling hatte zwar bei Waterberg einen vollen Erfolg davon= Durch ben getragen; aber diefer follte in seiner Birtung nicht ohne Ginfluß auf bas Gefecht der Bormarich ber Abteilung Heyde bleiben. Hatte General v. Trotha um die Mittagsstunde des 11. die fiegreich auf Baterberg vorbringende Abteilung Eftorff bei Otiosongombe angehalten, werben bie fo war bies in ber Absicht geschehen, bie um ben Baterberg fich sammelnden Bereros nicht vorzeitig aufzuscheuchen. Denn nichts fonnte ber deutschen Führung erwünschter aufgescheucht. fein, als baft die in Bewegung geratenen Maffen ber Hereros fich fo balb wie möglich

fliehen nach Often und Suboften.

Abteilung Deimling hereros am Waterberge

am Waterberge wieder setzten. Der Vorstoß der Abteilung Deimling auf Waterberg kam nun aber in seinem Ersolge einem Stich in ein Wespennest gleich. Waren die Hereros schon vorher unter sich uneinig über ihre Absichten gewesen und hatte es energischer Anstrengungen der Kapitäne bedurft, sie am Waterberge zu sammeln, so war jetzt, als Oberst Deimling in die noch in Bewegung begriffenen Massen hineinstieß, kein Halten mehr.

Gut unterrichtet, wie die Hereros stets über die Bewegungen und Stärken der beutschen Abteilungen waren, wußten sie auch dieses Mal ganz genau, daß Oberst Deimling die stärkste Truppenmacht unter seinem Befehl vereinigte. Auf die bloße Kunde von seinem Vormarsch auf Waterberg waren schon in der Wittagsstunde große Massen, dem drohenden Stoße ausweichend, in südöstlicher und östlicher Richtung zus rückgeflutet — der Abteilung Heyde entgegen!

Nur die Michaelleute und ein Teil der Omaruruleute hatten in den Klippen bei der Wasserstelle Waterberg noch standgehalten, um das Abtreiben des zahlreichen, dort angesammelten Biehes zu sichern. Doch lange hatte ihr Widerstand nicht gewährt. Der Panik, die in den Reihen der Hereros ausgebrochen war, erlagen auch sie, und in eiliger Flucht ergossen sich die seinblichen Massen in der Richtung des Streitwolfschen Weges auf die Abteilungen Mühlensels und Hende, um zwischen diesen hindurch abziehen und ihr zahlreiches Vieh nach Südosten abtreiben zu können. Der Hauptschwarm stürzte sich hierbei auf die schwache Abteilung Hende. Ein schwerer Kamps mußte hier entbrennen.

Die Abteilung Hende. Ans marsch am 9. u. 10. August.

Die Abteilung Heyde war am 9. August 600 abends von Omutjatjewa aufsgebrochen. Sie sollte in der allgemeinen Richtung des Streitwolsschen Weges vorzüden, beim Bormarsch sich jedoch nördlich desselben halten. Die Führung hatte auf Befehl des Majors v. der Heyde Oberleutnant v. Letow übernommen, der als besonders gewandter und zuverlässiger Patrouillenführer galt und durch seine in den Tagen zuvor unternommenen Erkundungsritte das Bormarschgelände genau kennen gelernt hatte. Ihm war es auch am 3. August gelungen, die östlichste Werst des Feindes etwa 4 km östlich der Wasserstelle Hamakari sestzustellen und zugleich eine lichtere Stelle im Busch aussindig zu machen, von der aus der Artillerie eine flankierende Wirkung gegen den linken seindlichen Flügel möglich war. Auf diese linke Flügels werst wollte Major v. der Heyde seinen Angriff richten.

Der Marsch im dichten Busch bei völliger Dunkelheit war sehr beschwerlich; wiederholt mußte die Abteilung halten und aufschließen. Insolge dieser Berzögerungen erreichte sie erst am Abend des 10. eine Blen, bei der bereits am Bormittage hatte getränkt werden sollen. Nach einigen Stunden Rast mußte um 1000 abends von neuem angetreten werden. Oberleutnant v. Letow, der wieder die Spitze führte, hatte den Austrag, die Abteilung bis auf eine Marschstunde an die erwähnte Werst heranzusühren.



Begen 100 nachts melbete er, er muffe die Marichrichtung verfehlt haben und fei Die Abteilung scheinbar nach Nordosten abgewichen, nach seiner Ansicht ware die Abteilung jett weicht nach Rorben von noch drei Marschstunden von dem Angriffspuntt entfernt. Da um 600 morgens der ihrer Marsch-Angriff beginnen sollte, so konnte nur eine kurze Raft gemacht werden; um 300 fruh richtung ab. mußte wieder aufgebrochen werden. Rurg vor 600 erhielt bie Spite von einem 11. Auguft ichwachen Hereroposten Feuer und bemerkte größere feindliche Haufen im Marsch auf 100 morgens. Samafari sowie große Staubwolfen, die fich in ber Richtung auf Baterberg bewegten. Die Artillerie eröffnete gegen beide Ziele, so lange fie fichtbar maren, ein etwa halbftundiges Feuer. Daraufhin wurde ber Marich auf Hamakari fortgesett. Bald banach traf die um 300 nachts von der Abteilung Mueller entfandte Berbindungspatrouille unter Leutnant Graf Arnim ein und ichloß fich der Avantgarde an.

Nach einstündigem Mariche hatte man immer noch nicht die gesuchte Berft erreicht; es wurde Umichau gehalten, und es stellte fich nunmehr heraus, daß die Abteilung fich in dem überaus schwierigen Gelande wiederum verirrt hatte. Man war an einem erheblich weiter nordöftlich gelegenen Buntte angelangt, als beabsichtigt mar, und befand sich jest etwa bei Ofafarara. Die Funtenstation suchte Berbindung mit der Abteilung Mueller zu gewinnen, um biese hierüber zu verständigen. Allein trot aller Bemühungen gelang bies nicht. Gefechtslärm mar aus der Richtung von Hamafari, das die Abteilung Mueller um 600 früh hatte angreifen follen, nicht vernehmbar.

Sollte etwa ber bort frehende Reind, ebenso wie ber abteilung Benbe gegenüber Rajor v. ber befindliche, ohne Widerstand zu leiften, auf Waterberg gurudgegangen fein? Da, Benbe wenbet plöglich — es war turz nach 900 — ertonte lebhaftes Geschützseuer in ber rechten Rordweften. Flanke von Otjosongombe her. Hier mußte Major v. Eftorff auf den Feind ge- Rach 900 porftogen fein. Die oft bewährte Regel, auf ben Kanonendonner loszumarschieren, verführte jest ben Major v. ber Benbe, von bem ihm beftimmt erteilten Befehl abzuweichen und in nordweftlicher Richtung abzubiegen. Rurze Zeit barauf ließ ber Gefechtslärm aus ber Richtung Otjosongombe nach. Gleichzeitig aber murbe ftartes Beschütz und Gewehrfeuer von Hamatari her vernehmbar. Danach mußte bie Abteilung Mueller nun boch auf ben Reind gestoßen sein, mahrend bas Gefecht bei ber Abteilung Cftorff nur unbedeutend ichien. In bem Subrer ftiegen Bedenten auf, ob ber von ihm gefaßte Entichluß, nach Nordwesten abzumarschieren, gerechtfertigt fei. Er ließ halten, und als bas Gefdutfeuer von Samafari an Lebhaftigfeit junghm, mabrent aus ber Richtung von Otiosongombe nichts mehr zu boren mar, beschloft er, bie alte Marichtung auf hamafari wieder aufzunehmen.

Anzwischen war es 1100 geworben. Die Truppe war seit über 40 Stunden raftet fühmest-Ein Salt ichien unbedingt notwendig zu fein, unterwegs und überaus ermüdet. Man raftete baher gegen 1130 vormittags an wenn fie gefechtsfähig bleiben follte. einer Wasserstelle etwa 5 km sudwestlich Otziwarongo, um abzutochen und die Pferde Befehl jum Während der Raft ging furz vor 100 nachmittags durch Funkenspruch Marich auf

Die Abteilung lich Ctjiwa rongo. 11 80 por: mittags. Hamatari.

ber Befehl bes Sauptquartiers ein, ungefäumt auf Samatari jum Anfcluf an bie Abteilung Mueller vorzugeben. Rurg nach 130 nachmittags wurde baber wieber auf-Die 5. Rompagnie unter Hauptmann Buber hatte bie Avantgarbe; es folgten im Gros die 7. und 6. Rompagnie, zwischen beiben die Artillerie.

An der Wasserstelle mußten die Wagenstaffel, die Funkenstation sowie die halbe 4. Batterie, die bewegungunfähig mar, unter Bebedung von 21 Reitern aller brei Rompagnien, beren Pferde ichlapp geworben waren, zurudgelassen werben. Gefechtsftarten fanten badurch bei ber 5. Rompagnie auf 57, bei ber 6. auf 39 und bei ber 7. Kompagnie auf 40 Gewehre. Die geringe Stärke mar für die Abteilung Beyde um fo nachteiliger, als bei ihr nicht wie bei ben beiben anderen die Dafchinengewehre einen Ersat für die im Buschkampf nur geringe Feuertraft der Artillerie boten.

Die Spige erhält über: rafchend Feuer. pagnie ent voraus. Веfефt. 280 nach: mittags.

Das Feuer aus ber Richtung Hamakari nahm an Lebhaftigkeit zu; bas Gefecht schien hier außerst heftig. Major v. ber Bende befahl beshalb ber 5. und 7. Rom-Die 5. Rom pagnie, anzutraben. Die Spite unter Oberleutnant v. Letow ritt einige 100 m Der Weg führte an Kraalen vorüber, die ber Jeind eben verlassen hatte widelt fich jum und in benen noch die Keuer glimmten. Der Busch war so bicht geworben, daß bie Spite, die bisher weit ausgeschwärmt zu beiden Seiten der Bad vorgegangen war, fich auf biefer sammeln mußte. Blötlich bemertte Oberleutnant v. Lefow auf einem hohen Baume seitwärts der Bad einen hererospäher. Das Gewehr anschlagen und ben schwarzen Kerl herunterschießen, mar das Wert eines Augenblicks. 100 m ritt die Spige vor, da brach plöglich — es mochte gegen 230 sein — wie auf ein Zeichen von allen Seiten überraschendes Schnellfeuer auf bie etwa 20 Bewehre ftarke Spike ein. Diese war offenbar in einen hinterhalt geraten. Bom Gegner war nirgends etwas zu entbeden. Um die Bferbe aus dem Reuerbereich zu bringen, wurde sofort Kehrt gemacht und etwa 50 Schritte im Galopp zuruckgeritten. Dann wurde abgesessen und zu beiben Seiten ber Pab ausgeschwärmt. Inzwischen mar auch ber Kompagniechef, Hauptmann Buber, herangekommen. Beim Borreiten hatte er fic mit feinem ichwer verwundeten Bferbe überichlagen und eine Berletung am Schentel Der Schmerzen nicht achtend, übernahm er sofort bas Kommando. Bevor er nach vorne geritten war, hatte er feiner Kompagnie befohlen, ebenfalls ausauschwärmen und bis in Sohe ber Spige vorzudringen. Allein bies erwies fich als unmöglich. Bereits hatten bie hereros bie Spite von allen Seiten umgingelt und gegen bie jur Unterftugung beraneilende Rompagnie eine neue Front gebilbet, fo bag biese etwa 200 m rudwarts ber Spite ben Zeuerfampf aufnehmen mußte.

Die Spige Rompagnie burd.

Der vorn befindliche Sauptmann Buber erfannte, bag beren Lage unbaltbar fei: ichlagt fich jur ber immer gablreicher vordringende Gegner brohte fie abzuschneiben; ein ichneller Entichluß mußte gefaßt werben. Er befahl ben Leuten, Die Seitengewehre aufqupflanzen und fich einzeln, foste es, was es wolle, zum Gros ber Kompagnie durchzuschlagen.

Gleich zu Anfang war ber Wachtmeister ber Kompagnie, Jendis, durch einen auf einem Baume sitzenden Herero schwer verwundet worden. Das Geschoß war schräg durch den ganzen Körper gedrungen. "Er war wohl von vornherein", heißt es in einem Briefe\*) eines Mitkampfers, "unrettbar verloren und litt große Schmerzen.

»Helft mir«, bat er; aber in dem Höllenfeuer konnte ihm ja niemand Linderung schaffen. Einen Arzt hatten wir nicht zur Stelle. Soweit es ging, sprang der Gesfreite Belde ihm bei. Der Hauptmann, gleich dem Wachtmeister ein alter Afrikaner, rief ihm zu: »Ich passe auf Sie auf und lasse keinen Herero an Sie heran«, auch ließ er in der Schützenlinie weiter sagen: »Auf den verwundeten Wachtmeister achthaben und ihm die schwarzen Kerle vom Leibe halten.« Solange wir sestlagen, ging das ja; den schwer Verwundeten jedoch jetzt beim Zurückgehen mitzunehmen, wäre kaum möglich gewesen. Da hatte ihn kurz zuvor noch ein zweites Hererogeschoß mitten in die Brust getrossen und von seinen Leiden erlöst. So erzählte später der Hauptmann, der als einer der letzten zurückgegangen war. Wenige Minuten früher war der Gesreite Belde, der seinen Wachtmeister trotz allem mitzuschleppen versucht hatten quer durch die Backen geschossen worden. Doch erst, als ihm ein Herero noch mit dem Kirri das Nasenbein einschlug, dachte er an sich selbst und sprang zurück. Se half eben nichts, in dem tollen Kreuzseuer von drei Seiten mußten wir unsere Toten liegen lassen."

Als letter verließ der Hauptmann die Stellung. Jett drangen mehrere Hereros auf ihn ein, um ihn mit den Kirris zu erschlagen. Allein der Hauptmann kam ihnen zuvor, durch mehrere wohlgezielte Schüsse strecke er die Schwarzen nieder, ehe sie ihn erreichen konnten.

Im Kampse Mann gegen Mann, auf brei bis vier Schritt auf die Hereros schießend und mit dem Kolben dreinschlagend, suchten die tapferen Reiter, deren Schicksal bereits entschieden schien und die sest entschlesen waren, ihr Leben wenigstens so teuer wie möglich zu verkaufen, sich durch den überlegenen Gegner Bahn zu schaffen. Das todesmutige rücksichtslose Drausgehen dieser Handvoll Leute machte den Hereros Eindruck; verdust wichen sie in der Mitte zurück, die verzweiselte Tat der kleinen, tapferen Schar gelang; unter Berlust mehrerer Reiter vermochte sie sich die zu ihren zur Unterstützung herbeigeeilten Kameraden durchzuschlagen. Oberleutmant v. Lesow gehörte zu den Gefallenen; als er von einem Busch zum anderen sprang, hatte ihn eine Kugel in den Kopf getroffen, er siel der Länge nach vornüber aufs Gesicht und war sosort tot.

Die nunmehr wieder vereinigte 5. Kompagnie war inzwischen burch bie links

<sup>\*)</sup> Bereits veröffentlicht durch Hauptmann Dannhauer im "Tag" vom 11./12. 8. 05, Nr. 391/892.

eingreifenbe 7. verftärtt worben; beibe Rompagnien nahmen rechts und links ber Bab eine halbtreisförmige Stellung ein. Auch die Leute ber Batrouille bes Grafen Arnim schoben fich links von ber Bab in die Schützenlinie ein.

Den Befehl in ber Schützenlinie übernahm Hauptmann Buber; er hatte, als er bie auf ihn einbringenben Bereros niedergeftredt hatte und dann gurudeilen wollte, einen schmerzhaften Schuß am Ruden erhalten, ber fich jedoch gludlicherweise als ein Prellschuß erwies und ben Hauptmann nicht hinderte, weiter am Rampfe teilzunehmen.

Die Hereros fuchen bie beutichen Souten au

Das Feuer ber Hereros erwies sich von Anfang an als sehr überlegen und icon begannen fie von neuem die Flügel ber Deutschen zu umklammern. Doch balb mußte ja die Artillerie, die auf ber fandigen Bad nur im Schritt hatte folgen umtlammern, tonnen, eintreffen. Ihre Bededung hatte Die 6. Kompagnie übernommen, Die mit je einer Sälfte por und hinter ben Batterien ritt. Als bei ben porberen Kompagnien bas Gefecht begann, trabte ber an ber Spige befindliche Teil ber 6. Kompagnie unter Leutnant v. Frankenberg vor und griff neben der 5. Kompagnie in bas Gefecht ein, um beren bedrobte rechte Flanke zu sichern.

> Den Reitern ber 6. Kompagnie hatte fich Major v. ber Bende angeschloffen, nachdem er zuvor bem Abteilungstommanbeur, Major Ofterhaus, befohlen hatte, mit ben Batterien zu folgen und bie Geschütze vorne bei ber Infanterie in Stellung zu bringen.

> hier war ber Feuerkampf auf bas heftigste entbrannt, und es zeigte sich, baß bie fleine beutsche Schar einen vielfach überlegenen Feind gegenüber hatte. Beibe Flügel waren umklammert, und schon tauchten im Busche zahlreiche schwarze Gestalten im Ruden ber Deutschen auf. Schnell wurde hier eine neue Front gebilbet, so bag bie beutsche Abteilung nunmehr zwei durch einen kleinen Zwischenraum voneinander getrennte Halbfreise bilbete.

> Immer fühner brängten die Hereros vor, laut "Rajata" und "Affa" brüllend. Die Deutschen erkannten bieraus, daß Affa und Rajata, die anerkannt tuchtigften ber Bererofapitane, die zubem über bie zahlreichsten und beften Orlogleute verfügten, gegen fie fochten.

Die Berlufte nehmen zu. Tob des Leutnants

Die Berlufte bei ber beutschen Abteilung nahmen zu. Arztliche Silfe konnte ben Berwundeten nicht zuteil werben, ba bie Berbindung nach rudwärts burch bie Bereros abgeschnitten war. Auf bem rechten Rlügel lag ber Gefreite Gertel von ber Ber-Grafen Arnim, bindungspatrouille Graf Arnim mit einem Schuß in das Rufgelenk. Er schrie vor Schmerzen und bat die neben ihm liegenden Rameraden, ihm zu helfen. Doch diefe wußten auch feinen Rat; ba erhob fich mitten im heftigften Rugelregen fein in ber Rahe liegender Offigier, der Leutnant Graf Arnim, in feiner gangen Garbes du Corps-Größe mit den Worten: "Ach du armer Kerl, dir hilft ja niemand,

Hauptmann Buber, ber ben Grafen Arnim sich erheben und ich will dir helfen." sein Gewehr umhängen sah, rief ihm eiligst zu: "Hinlegen, Herr Graf!" Doch in bemselben Augenblid fturate Graf Arnim auch icon, von einem Schuß burch beibe Oberichentel getroffen, lautlos jufammen; allein trot ber fürchterlichften Schmerzen nahm er an bem Gefechte weiter teil, und als er vor Schwäche fein Gewehr nicht mehr handhaben konnte, nahm er seine Browningpistole und feuerte mit biefer weiter.

Die Hereros bedrängten die tapfere deutsche Schar immer ärger. wilder und schneller ihr Jeuer murbe, um so ruhiger und sicherer murbe bas ber Deutschen. "Ruhig zielen — jeder Schuß muß ein Treffer fein", hatte Hauptmann Buber noch tura auvor befohlen.

Begen 400 nachmittags unternahmen bie hereros plöglich aus nächfter Rabe Die Bereros wie auf ein verabrebetes Zeichen von allen Seiten gleichzeitig einen Sturmanlauf; fo energisch er auch ausgeführt murbe, dicht vor ber beutschen Front brach sich seine Rraft an dem wohlgezielten Feuer der Deutschen. Allein übermütig geworden burch ihre große Überlegenheit, unternahmen fie balb barauf einen erneuten Borftoß, ber an heftigkeit ben erften noch übertraf, zumal ihnen bas gefürchtete Maschinengewehr= feuer nicht entgegenraffelte. Der bereits ichwer verwundete Leutnant Graf Arnim erhielt jest mitten burche Berg einen zweiten Schuß, ber ihn sofort totete; faft gleichzeitig mit ihm war auch ber Gefreite Sertel, bem Graf Urnim hatte helfen wollen, burd einen zweiten Schuß von seinen Leiden erlöft worben.

geben jum 400 nach: mittaas.

Den vorfturmenden Hereros gelang es biesmal, bis auf 10-20 m heranzukommen. Die Lage wurde äußerst bedrohlich. Die Bahl ber Toten und Berwundeten Man nahm ihnen die Batronen ab und entfernte die Schlöffer aus ben Bewehren, bamit ber Zeind die Abteilung wenigstens nicht mit ihren eigenen Baffen befämpfen tonnte, wenn er fich ihrer bemächtigen follte. Gelang es ben Bereros, in bie beutsche Linie einzubringen, so waren bie wenigen Reiter sämtlich rettungslos verloren; ein qualvoller Tod wartete bann ihrer, bessen war sich jeder bewußt. Wo blieb nur die Artillerie? Sollte auch fie vom Zeinde angegriffen sein? Sonst hatte fie ja längft zur Stelle fein muffen.

Das brohende sichere Berderben brachte Rube in die beutschen Schützen, und je größer die Gefahr murbe, befto ruhiger und wirfungsvoller murbe ihr Feuer. Best war wirklich jeder Schuß ein Treffer. Un dem kaltblütigen Feuer ber todesmutigen beutschen Reiter gerschellte auch bieser Angriff bes Feinbes. Nach heißen, gefahrvollen Augenbliden höchster Spannung trat auf beiben Seiten eine gewiffe Erfclaffung ein, auf allen Fronten wurde nur noch ein mattes Feuer unterhalten. Bon ber Artillerie war immer noch nichts zu sehen.

Bereits ju Beginn bes Gefechts war ber Leutnant Wagner nach rudwärts Es gelingt gesandt worden, um die Artillerie zu holen. Als aber länger als eine Stunde ver- tillerie heranftricen und von der Artillerie immer noch nichts zu hören war, erbot sich ber

Gefreite Schröter von der 7. Kompagnie freiwillig, nach rückwärts zu gehen, um die Artillerie vorzuholen. Er war noch nicht 50 Schritt gelaufen, als er von zahlreichen Hereros angegriffen wurde. Er schoß zwei von ihnen nieder, erhielt dann aber selbst einen Streisschuß an der Brust, der ihn zu Boden warf. Die Hereros stürzten sich auf ihn, um ihn totzuschlagen; er hatte aber die Geistesgegenwart, sich totzustellen, sodaß die schwarzen Kerle ihn nicht mit den Kirris schlugen, sondern ihn nur dis aufs Hemd ausplünderten und dann die scheinbare Leiche in den Busch warfen. Er konnte sich später wieder seiner Kompagnie anschließen.

Kurz darauf erschien atemlos der Hauptmann Freiherr v. Wangenheim, der Führer der bei der Artillerie zurückgebliebenen 6. Kompagnie, dem es gelungen war, sich von hinten durch die Hereros durchzuschlagen, um sich den Besehl zu erbitten, die Artillerie, die auf Anordnung des Majors Osterhaus etwa 1½ km zurückgegangen war, wieder vorsühren zu dürsen.

## Skizze des Gefechts der Abteilung heyde am 11. 8. 04.

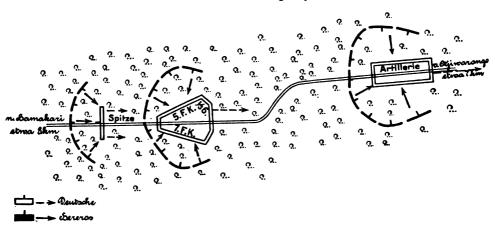

Die Borgange bei ber Artillerie.

Die Artillerie war auf den ersten Befehl des Majors v. der Heyde vorgegangen; als dann die durch das lebhafte Schießen wild gewordenen Handpserde der 5. und 7. Kompagnie in großer Unordnung den Batterien entgegengelausen kamen, befahl Major Ofterhaus zu halten, und gleich darauf, Kehrt zu machen und zurückzugehen; dieser verhängnisvolle Besehl ist vom Major Ofterhaus anscheinend unter dem Eindruck der Unordnung bei den Handpserden in der irrigen Ansicht erteilt worden, das Gesecht vorne stehe schlecht und ein weiteres Borsahren der Artillerie in dem dichten, jede Umsicht verwehrenden Busche sei nicht mehr möglich; er wollte nun mit seinen Batterien eine weiter rückwärts gelegene Stellung aussuchen, von der aus er erfolgereich in das Gesecht eingreisen zu können hoffte. Die ausgeschlossene Kolonne zog

fic burch bas Rehrtmachen und Aurudgeben auseinander. Die Handpferbe gingen vor den Geschützen zurud, so daß zwischen der Artillerie und ben Handpferben ein Awischenraum von 1 bis 2 km entstand. Durch das schwierige Kehrtmachen auf der fomalen Bad und die ichen geworbenen Handpferbe mar ein allgemeines Durcheinander entstanden. Diesen Augenblid benutten bie allenthalben im Bufche berumftreisenben Hererobanden, die die Unordnung bei der deutschen Kolonne sofort bemerkt hatten, zu einem Angriff, und ehe man sich's versah, hatten fie fich in den Zwischenraum zwischen ber Artillerie und ben Handpferden eingeschoben und beibe Gruppen von allen Seiten umzingelt. Die Batterien protten, wo fie gerabe ftanben, nach rechts und links ab und bilbeten ein Biered; bes feindlichen Angriffs erwehrten fie fich burch Rartatichfeuer, und alle irgend entbehrlichen Bedienungsmannschaften sowie die Reiter ber 6. Kompagnie wurden langs ber Bab vorgeschoben, um die immer fühner gegen die Beiduge vordringenden Hereros zu vertreiben. Die Deutschen fampften jest in brei getrennten Gruppen, deren jebe von überlegenen Bereros umzingelt mar.

Eine gefahrvollere Lage war kaum benkbar.

Ingwijden war ber Sauptmann v. Bangenbeim mit bem Befehl gurudgetommen, Sauptmann unter allen Umständen nach vorne die Bereinigung mit der Infanterie zu suchen. Frbr. v. Wan-Bon zahlreichen Hereros verfolgt, die ihn mit den Kirris totschlagen wollten, war er ben Befehl, zur unter Rorluft feines Wandes aum unter Berluft feines Bferdes jum zweiten Dale burch bie feinbliche Linie hindurch= Anfanterie gekommen. Die Batterien protten wieder auf und gingen im Schritt unter bem Schut vorzugeben. ber nach allen Richtungen in ben Buid vorgeschobenen Mannichaften, von vorne, von links und rechts beschoffen, zur Infanterie vor. Bierbei wurde ber Abteilungstommanbeur Major Ofterhaus ichwer verwundet, Sauptmann v. Bangenheim übernahm das Kommando über die Artillerie. Als sie etwa 600 m vorgegangen war, unternahmen bie hereros von den Seiten einen erneuten Angriff gegen die vorrudende Rolonne; das heftige Nahfeuer zwang zum Salten, zumal bei ben Gespannen zahlreiche Berlufte eingetreten waren und einzelne Beschütze taum noch von ber Stelle gebracht werben fonnten. Die Batterien protten furz nach 500 nachmittags von neuem ab und fandten einige Schrapnells aufs Geratewohl in ber Richtung ber vorne fampfenden Infanterie.

hier wurde das aus unmittelbarer Nähe schallende Artilleriefeuer mit Jubel begrüßt. So nahte doch noch die sehnlichst erwartete Artillerieunterstützung. Hoffnung auf ihr Eingreifen mar bereits aufgegeben. Roch breimal hatten die Hereros verzweifelte Unläufe unternommen; wiederholt mar es ihnen an einzelnen Stellen gelungen, bis auf wenige Schritte beranzukommen, allein immer war bas ruhige Feuer ber Deutschen fräftig genug gewesen, die feindlichen Angriffe abzuweisen.

Um die Deutschen zu täuschen und gum Ginftellen ihres Feuers zu veranlaffen, Schrapnells hatten die geriffenen Rerle, um die Reiter glauben zu machen, es nahe ihnen Unters bas Rarree ber ftugung, auf ber Seite, von der die Artillerie erwartet murbe, alle Orlogmanner, Infanterie.

bie geftohlene Schuttruppenuniformen trugen, vereinigt; turz vor den Anläufen riefen fie noch weiter rudwarts im Buiche laut: "Artillerie tommt! Herr Major! Buder!" Allein ihre ungeschickte Aussprache verriet fie, und die Deutschen taten ihnen nicht den Gefallen, auf diese Lift hereinzufallen. Rett fab man die ersten Schrapnells taum hundert Meter vor der Abteilung in der Luft frepieren, ihre Rugeln sauften, Furcht und Schreden verbreitend, in die feindlichen Reihen; wie beseffen ftoben bie Bereros auseinander. Doch plöglich ichlugen zwei Schrapschnellichuffe mitten in die deutsche Abteilung ein, gludlicherweise ohne ernften Schaben zu tun. Die Schuten wurden nur mit Sand und Steinen beworfen. Aber bie Lage murbe außerft ungemutlich; nun auch noch von ber eigenen Artillerie beschoffen zu werben, bas ging boch über ben Spak!

Hauptmann die Artillerie zurüd.

Die ersten in den Reihen ber Hereros sigenden Artillerieschuffe brachten ben Buber geht auf Deutschen im Ruden etwas Luft, ba ber Feind für eine Beile bier verschwand. Diesen Augenblid benutte Hauptmann Puber, um die Abteilung aus bem eigenen Artilleriefeuer zu bringen; er befahl, unter Mitnahme aller Bermunbeten, etwa 100 m zurudzugehen. Dann murbe von neuem nach allen Seiten Front gemacht, ohne daß bie Berbindung mit ber Artillerie bergeftellt gewesen ware. Die Bereros waren sofort gefolgt; anscheinend in bem Glauben, bie Deutschen wollten abziehen, unternahmen sie einen neuen Angriff, ber indes weit weniger fraftig war, als die vorhergehenden. Schon vorher konnte man beutlich heftiges Fluchen ber Herero-Kapitane vernehmen, bie mit ihren Schambod's auf ihre Leute einschlugen. Man gewann ben Eindruck, baß diese nicht mehr folgen wollten. Sollte etwa bas Feuer bieser kleinen, tapferen Schar bie Angriffsluft bes Gegners gebrochen haben? Diefer Gebante belebte von neuem die Widerstandsfraft ber beutschen Schützen und erhöhte ihre Rube und Auversicht. Es gelang, auch diesen Angriff blutig abzuweisen.

> Rett ichienen die Hereros genug zu haben. Das Feuer erlahmte auf allen Seiten, bis es ichlieflich mit hereinbrechender Dunkelheit gang verstummte. Im Buiche berrichte Um festzustellen, ob die Hereros etwa abgezogen seien, ließ Haupt-Totenstille. mann Buber auf einer Front das Feuer aufs Geratewohl wieder eröffnen. Im selben Augenblid lebte es auf ber gangen feinblichen Linie von neuem auf. Hauptmann Buder ließ mit Rudficht auf die knapp werdende Munition sofort das Feuer einstellen, da in der Dunkelheit gezielte Schüffe doch nicht mehr abgegeben werden konnten. Wie mit einem Schlage war bas Reuer auf beuticher Seite abgestoppt, ein Beweis, wie fest die Truppe trop der gefährlichen Lage noch in der Hand ihrer Führer war. Bewehr im Unichlag harrten bie beutschen Schuten in ber hoffnung aus, bag ihnen eine der Nachbarabteilungen doch noch hilfe bringen würde. Go mochte etwa eine gute halbe Stunde vergangen sein, da regte es sich plöplich wieder im Busche, mehrere Leute in Cordangugen wurden im Salbduntel fichtbar, welche von fern riefen:

"Nicht schießen, nicht schießen! Wir find es!" Sollte fich etwa bie Spige ber Abteilung Mühlenfels nähern? Hauptmann Buder ließ bas Losungswort "Biftoria" rufen, und jest murbe aus gahlreichen Rehlen von brüben her mit lautem "Biftoria" geantwortet. Schon wollte man ben Rufenben entgegengehen, ba erkannte man im letten Augenblick, daß es doch der Feind war, und daß ihm seine Kriegslist fast gelungen wäre. Hauptmann Buder tommandierte unverzüglich "Feuern!", und ein gewaltiges Schnellfeuer ichlug ben vortommenben Schwarzen entgegen, bie nunmehr mit lautem Gefdrei in der Dunkelheit auseinanderstoben. Bieber trat Totenstille ein. Die beutschen Schüten lagen nochmals eine volle Stunde gefechtsbereit, aber nichts regte fich mehr im Buiche. Der Feind ichien jest tatfachlich abgezogen zu fein.

Nunmehr ließ Hauptmann Buder bie Seitengewehre aufpflanzen und trat gegen Sauptmann 800 abends unter Mitnahme faintlicher Bermundeter ben Rudmarich nach bem Lager an. Lautlos jog die Kolonne in der ftodfinfteren Nacht burch ben Buid, ohne jedoch vom Feinde noch irgendwie beläftigt zu werben. Bon ber Artillerie mar nirgends mehr etwas zu seben. Sie hatte bereits früher ben Rudmarich jum Lager angetreten. Major v. ber Beybe, ber fich im Laufe bes Gefechts von ber Infanterie wieder gurud gur Artillerie begeben hatte, hatte bie Batterien etwa 600 m binter ben Schüten gefunden. Da es bereits anfing zu bunkeln und die 2. Batterie fich verschoffen hatte, erteilte er ber Artillerie ben Befehl, jum Lager jurudjumarichieren. Der Rudmarich vollzog fich in ber Dunkelheit unbeläftigt vom Gegner. Die weiter rudwärts ftehenden Sandpferde ichlossen fich ben Batterien an. Alle Bersuche ber Bereros, fich in Befig ber Sandpferde zu feten, waren bant bes umfichtigen und energischen Berhaltens bes Felbwebels Glembowich, ber bei ben Sandpferben ben Befehl führte, vereitelt worben. Als die Bereros die Erfolglofigfeit ihres Beginnens faben, ließen fie davon ab, um fich mit vereinten Rräften auf die Infanterie gu fturgen.

Major v. ber Sende hatte fich, nachdem er ber Artillerie befohlen hatte, gurudaugeben, mit Hauptmann v. Bangenheim und gehn Reitern ber 6. Kompagnie nach porne jur Infanterie begeben wollen. Sie verfehlten jedoch in der Dunkelheit die Richtung, und nachdem fie etwa eine Stunde vergeblich im Busch herumgeirrt waren, folugen fie gleichfalls ben Beg zum Lager ein. Gine halbe Stunde fpater gegen 1000 abends traf auch die Infanterie unter Hauptmann Buder bort ein, von allen auf das freudigste begrüßt, denn man hatte bereits geglaubt, die Abteilung fei von ben hereros aufgerieben.

Damit hatte ein Kampf fein Ende gefunden, wie er schwerer und gefahrvoller bisher in biesem Kriege noch nicht zu bestehen gewesen war. Daß es dem übermächtigen Reinde trot ber Unqunft ber Berhältniffe, unter benen bie beutichen Reiter tämpfen mußten, nicht gelungen war, bas fleine Säuflein zu überwältigen, war einzig

Puder mar: fciert nach dem Lager jurüd.

und allein der Hingabe und dem Heldenmut der Truppen zu danken, und nicht mit Unrecht sagte Hauptmann Puder: "Jeder Reiter, der in diesem Kampse mitgesochten, ist ein Held gewesen." "Noch heute", heißt es in dem Briese\*) eines Teilnehmers, "tönen mir immersort die Worte eines Offiziers in die Ohren, die er sprach, als wir nach Beendigung des Gesechtes in der Nacht mit unseren Berwundeten in der Mitte durch dichtesten Dornbusch zurückgingen. »Wer«, sagte er, »noch nicht beten konnte, der wird's heut wohl gelernt haben.« Und er hatte damit nur recht." "Das Berhalten der Mannschaften im Gesecht", schrieb Hauptmann Brentano in seinem Gesechtsbericht, "ist über jedes Lob erhaben. Besehle brauchten nicht erteilt zu werden, jedermann handelte selbständig und entschlossen. Ich hatte am nächsten Tage den Eindruck, daß jeder Reiter stolz darauf war, bei diesem Gesecht dabei gewesen zu sein und das Bewußtsein in sich zu tragen, in heißer Stunde seinen Mann gestanden zu haben."

Die Abteilung hatte einschließlich ber Patrouille Graf Arnim an Toten und Berswundeten drei Offiziere und 22 Mann verloren, wovon auf die nur rund 150 Geswehre starke Infanterie zwei Offiziere und 21 Mann entfielen.

Die Gesamtverluste ber deutschen Truppen in den Kämpfen des 11. August betrugen an Toten fünf Offiziere, 21 Mann, an Verwundeten sieben Offiziere und 53 Mann.\*\*) Aber diese Opfer waren nicht umsonst gebracht. Die siegreichen Gesechte der Abteilungen Deimling, Estorff und Mühlensels sowie das mutige Ausharren der Reiter der Abteilung Heyde in ihrer gefahrvollen Lage hatten zur Folge, daß die Widerstandstraft der Hereros völlig zusammenbrach und in ihren Reihen eine Panik einriß, wie sie vorher kaum für möglich gehalten worden war.

Die Hereros ergreifen die Flucht. 12. April morgens. Nach dem Kampse mit der Abteilung Heyde waren die an dem Gesecht beteiligt gewesenen Hereros so erschöpft, daß sie für die Nacht den weiteren Kückzug einstellten und unweit des Gesechtsseldes lagerten. In der Frühe des 12. zogen diese seindlichen Kräfte, wie von der Höhe des Waterberges beobachtet wurde, wiederum nach dem Waterberg zu, sei es, daß sie des Glaubens waren, eine Fortsetzung des Kückzuges in südöstlicher Richtung sei nun nicht mehr möglich, sei es, daß sie in völliger Katlosigsteit handelten. Auf ihrem Zuge stießen sie jedoch auf die im Bormarsch vom Waterberg auf Hamasari besindliche Kolonne Deimling. Das gab ihnen den Kest. Ohne auch nur an Widerstand zu denken, sluteten alle planlos in derselben Richtung, aus der sie gekommen waren, zurück, indem sie ihr Bieh, ihre Weiber, Kinder und alle ihre Habe den Deutschen überließen. Mächtige Staubwolken ließen das Hauptquartier erkennen, daß der Feind an der Abteilung Mühlensels vorüber den Kückzug nach Osten sortsetze.

<sup>\*)</sup> Dannhauer A. a. D.

<sup>\*\*)</sup> Anlage 4.

Inzwischen waren beim Hauptquartier in Hamakari im Laufe bes Bormittags bes 12. August nähere Nachrichten auch über ben Berlauf bes Gefechts der Abteilung Bende v. Trotha sieht eingetroffen. Danach erschien es boch zweifelhaft, ob ber Entschluß, die Berfolgung ber Hereros noch am heutigen Tage aufzunehmen, ausführbar sei. Die Abteilung am 12. August Bende bedurfte nach bem geftrigen ichmeren Gefecht bringend eines Ruhetages, um wieber tampffähig zu werben. Da es inzwischen fast Mittag geworben war, und auch bie Abteilungen Deimling und Mühlenfels von den großen Anftrengungen des geftrigen Tages äußerst erschöpft waren, so baß große Marschleiftungen beute nicht mehr zu erwarten waren, beschloß General v. Trotha, seinen Truppen den Rest bes Tages Rube zu lassen, um mit frischen Kräften in der Frühe des 13. August die Berfolgung aufzunehmen. Auch ftand zu hoffen, daß ber Zeind, wenn er nicht allzu scharf gebrängt würde, sich vielleicht am Omuramba-u-Omatako wieder setzen und es bann möglich fein wurde, ihn balb von neuem zu faffen.

General pon einer Berfolgung

Major v. Eftorff wurde nunmehr angewiesen, von Otjosongombe in sudöftlicher Richtung vorzumarschieren und fich mit der Abteilung Bende zu vereinigen, womit einer von Major v. ber Beybe ausgegangenen Anregung entsprochen wurde. Um 530 nachmittags ftanden beibe Abteilungen vereint und gefechtsbereit 15 km nordöstlich Hamakari bei Otjiwarongo.

Am Nachmittage murben die neuen Befehle gur Berfolgung bes in füboftlicher Anordnungen Richtung abgezogenen Feindes ausgegeben. Sie enthielten im wefentlichen folgendes:

für ben 13. Auguft.

Die Abteilung Deimling follte mit ber ihr unterftellten Abteilung Muhlenfels von Hamakari in der Richtung auf Omutjatjewa vorgeben;

die Abteilung Eftorff hatte mit der ihr unterstellten Abteilung Bende dem Zeind in öftlicher Richtung gegen ben Omuramba zu folgen und möglichst seine nördliche Flanke zu gewinnen;

bie Abteilung Boltmann follte ebenfalls an ben Omuramba heranruden, um ein Ausweichen ber Hereros nach Nordosten zu verhindern;

bie Abteilung Fiedler hatte bei Omuweroumue zu verbleiben.

Die vereinigte Abteilung Deimling-Mühlenfels marichierte am 13. Auguft um Die Abteilung 600 morgens auf dem Streitwolfschen Wege auf Omutjatjewa vor. Die 9. Kompagnie bes 1. Regiments war nach Station Waterberg entsandt, um die Berwundeten ber trittben Marich Abteilung Mühlenfels borthin zu bringen.

Deimling: Mühlenfels auf Dmutjat:

Der Anblick, ber fich ber verfolgenden Truppe auf ihrem Bege bot, zeigte erft ben gangen Erfolg des Rampfes vom 11. August. "Die Szenen, die fich bei ber Berfolgung unferen Augen barftellten," heifit es in einem Briefe bes Oberftleutnants v. Beaulieu, "werden mir ewig unvergeflich fein. Mehrere Kilometer weit langs bes hamatari=Riviers befindet fich Berft an Berft, die vielen Taufenden von Menichen und zahllosem Bieh als Bohnstätte gedient hatten. Soweit unsere Geschoffe gereicht hatten, waren sie in eine Trümmerstätte verwandelt und überall anscheinend in wilder, topfloser

jewa an. 13. August 600 por: mittags.

Flucht verlassen worben. In den Pontots hocken alte Weiber, Männer und kleine Kinder, die man nicht hatte mitnehmen können. Verwundete, Kranke und Sterbende erwarteten irgendwo in einer Ede eines Kraales ihr Schickal, überall stand zahlereiches in der Sile zurückgelassenes Vieh, das Heiligtum der Hereros, als Wahrzeichen dafür, mit welch wahnsinniger, kopfloser Sile der Feind gestohen war. Ganze Ochsenwagen, gefüllt mit Stossen, Belzen und Hausrat, zur Flucht anscheinend schon vorbereitet, waren in der Not stehen gelassen, zahlreiche Felle, Decken, Weiberschmuck, ganze Kisten voll Straußensedern sah ich herumliegen. Sinen eigenen Anblick in dieser Wüstenei gewährte ein umber gestreuter Vorrat von Schreibheften, Schiefertaseln und Griffeln, wohl das Eigentum eines schulmeisters.

Das ganze Nationalvermögen des Hererovolkes lag da an der Landftraße, uns bedingungslos preisgegeben. Ein schon seit langen Jahren in Afrika lebender, in vielen Kämpfen bewährter Offizier sagte mir später, daß der Eindruck des Gesehenen überwältigend auf ihn gewirkt, daß er ein derartig kopfloses Fliehen bei den sonst soch hochmütigen und stolzen Hereros nicht für möglich gehalten habe, und daß sie nach seiner Ansicht für weitere Kämpfe unfähig seien.

Der General hatte verboten, Frauen und Kinder zu töten, allen Männern jedoch, die bewaffnet der Truppe in die Hände fielen, hatte ihre letzte Stunde geschlagen. — Ein gewaltiges Strafgericht ift über die Hereros hereingebrochen, sie werden es nie überwinden."

Gegen Mittag murbe ein turger Salt gemacht. Baffer mar jedoch nirgends ju finden und alle Beide langs bes gangen Bormarichweges im weiten Umfreis vollftandig abgegraft ober verbrannt. Die wenigen Bafferlocher ergaben, wenn bas in ihnen liegende verendende Bieh, mit bem fie bis jum Rande gefüllt waren, burch die Gespanne ber Befchute berausgezogen mar, nur wenige Liter blutigen, übelriechenben Baffers. Gin Berfuch, die Löcher weiter aufzugraben, führte zu teinem Ergebnis. Rach einer furgen Raft wurde weitermarschiert in ber hoffnung, mit ber Unnaberung an ben Omuramba beffere Weide und reichlicheres Baffer ju finden. Die weit voraus reitenden Bitbois unter Leutnant Muller v. Berned hatten gemelbet, man fei bem Feinde auf der Spur, die Hauptmassen gingen anscheinend auf Erindi Endeta, einer Bley nördlich Ofosongoho, zurud. Bei Ombujo Batune maren bie Bitbois auf eine versprengte Bererobande gestoßen, die fie unverzüglich angriffen. Der Beind floh nach turger Beit unter Burudlaffung mehrerer Toter. Begen 500 nachmittags erreichte bie Abteilung Ombujo Bafune. Mensch und Tier waren burch den Marsch in glübender Dite aufs außerfte ericopft und alles lechate nach einem Trunt erfrijchenden Baffers. Allein die Wafferstelle erwies fich als gang unergiebig, trot eifrigsten Grabens konnte taum ein Rochgeschirr für jede Rorporalicaft ausgegeben werden. Für bas halbverburstende Bieh gab es nichts mehr, und die Ochsen brullten vor Durft; auch Beide war nirgends zu finden, jo daß die Pferde vor Hunger die Dornbusche anfragen.

Die Pferde der Abteilung Deimling hatten seit dem Abrücken von Okateitei am 10. August fast nichts zu fressen bekommen, da sowohl am Waterberge wie bei Hamakari die Weide vom Hererovieh völlig abgegrast war. Die armen Tiere waren jetzt völlig erschöpft und konnten kaum noch im Schritt von der Stelle gebracht werden. Ein

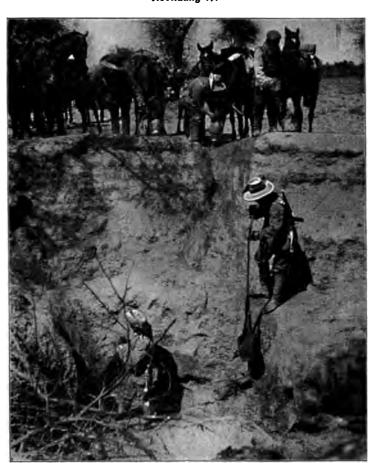

Abbildung 19.

Eine Wasserstelle in der Waterberggegend.

Teil von ihnen war schon zusammengebrochen und lag verendend längs der Vormarschsstraße. Die Witbois wurden vorgesandt, nach Wasser und Weide zu suchen; allein trot aller Bemühungen sanden sie nirgends Wasser; die Weide war allenthalben abgesgrast und abgebrannt. Landeskundige behaupteten, bei einer Fortsetzung des Marsches sei weder am Omuramba noch weiter südöstlich Wasser zu erwarten.

General die Berfolgung

ab. 14. August

Nach ben über ben Jeind einlaufenden Melbungen ichien nich die Hoffnung, er v. Trotha bricht werde fich am Omuramba-u-Omatato von neuem feten, nicht zu bestätigen, und ernste Aweifel ftiegen auf, ob es überhaupt gelingen murbe, mit ben aufs außerste erschöpften Pferben in dieser Gegend ohne Wasser und Beibe ben in raftloser Gile fliebenben 200 morgens. Gegner noch einzuholen. Was ftand aber bevor, wenn bie Abteilung bei einer Fortjetung bes Mariches am morgigen Tage ebenfalls fein Baffer finden murbe? Der mit Sicherheit brobende Berluft an Mannschaften und Bieh ftand bann in feinem Berhältnis zu bem an fich wenig mahrscheinlichen, völlig ungewissen Erfolg. ber Führer die Berantwortung hierfür auf sich nehmen?

> Rechtzeitige Nachfuhr von Broviant und Hafer waren bei einer so weitausholenden Berfolgung, wie fie nach dem Ergebnis des heutigen Tages notwendig wurde, mit ben jur Berfügung ftebenben überangeftrengten Ochsengespannen judem völlig ausgeschlossen.

> Alle diese Umftande, die menschlichem Bollen eine Grenze setten, zwangen, die weitere Berfolgung vorläufig im Hinblid auf die Notwendigkeit ber Erhaltung ber Truppe abzubrechen und mit der Abteilung nach Hamafari zurudzumarschieren, wo Wasser und reichlicher Broviant die Truppe zu neuen Anstrengungen fähig machen würden. Am 14. Auguft wurde baber ber Rüdmarfc auf Hamatari angetreten. 11m die Nachtfühle auszunuten, wo der Durft weniger fich fühlbar macht, wurde schon um 200 morgens aufgebrochen und um 100 mittags nach weiteren schweren Anftrengungen hamafari wieber erreicht. Während es bei ber Berfolgung ftreng unterjagt gewesen war, sich mit ber Erbeutung von Bieh abzugeben, wurde auf bem Rüdmariche bas zurudgelaffene hererovieh zusammengetrieben. Dabei murben benn auch von ben längs ber Bab ftebenben Berben etwa 2000 Stud Grofvieh und eine Menge Kleinvieh nühelos zusammengebracht, ein Beweis dafür, welch große Mengen Dieh die Bereros hatten im Stiche laffen muffen.

Die Bemegungen ber Abteilung Eftorff vom Gefecht bei Dmatupa. 15. Auguft.

Die Abteilung Eftorff-Heyde war am 13. August von Otjiwarongo auf Otjatjingenge marschiert und hatte von hier aus am 14. mit ber vorberften 1. Rompagnie Omatupa erreicht: lettere hatte in 24 Stunden 80 km gurudgelegt. Am 15. fcblog 13. August ab. Die ganze Abteilung bei Omatupa auf, um am Nachmittage ben weiteren Bormaric auf Otuwingo fortzuseten. Im Begriff anzutreten, wurde die Abteilung plötlich von brei Seiten von ftarten Bereromaffen angegriffen, bie in bem augerorbentlich bichten Buid unbemertt an die Sicherungspoften herangefommen maren. Es entspann fic ein beftiges Feuergefecht, bei bem die Hereros ichwere Berlufte erlitten. Rach zweiftundigem Rampfe flohen fie in suböftlicher Richtung unter Burudlaffung ihres gesamten sehr gahlreichen Biebes. Das Gefecht hatte ben Deutschen fünf Tote und fieben Berwundete gekoftet, darunter zwei Offiziere; \*) von diesen kamen zwei Tote und sechs Berwundete auf die nur noch 26 Reiter gahlende 5. Rompagnie.

<sup>\*)</sup> Unlage 4.

tampfe.

Am 16. marichierte Major v. Eftorff auf die Meldung, daß zahlreiche Hererobanden in füblicher Richtung ben Weg nach Otuwingo freuzten, mit der ganzen Abteilung borthin, um biefen Zeind anzugreifen. Nach kurzem Kampfe floh ber Gegner in polliger Auflösung unter Burudlaffung von 300 Stud Rindern und 600 Stud Rleinvieh. An ben Bafferstellen lag zahlreiches verenbetes Bieh und, wie Gefangene aussagten, hatten bie Bereros trot eifrigften Grabens baselbft tein Baffer finden können. Auch die deutsche Abteilung fand keines und mußte daher noch am selben Tage nach Omatupa zurudmarschieren. Bon hier aus rudte fie am 18. nach Ombujo-Ratanga. Die 5. und 7. Kompagnie wurden bis Omutjatjewa vorgeschoben. Das gablreiche Beutevieh, weit über 1200 Stud, wurde über Cobleng nach Grootfontein abgetrieben. Die weitere Aufflärung stellte fest, daß die Hauptmasse bes Zeindes in füdlicher und füdöftlicher Richtung jurudftrome, wo fich bie großen, bem beutichen Oberkommando nicht bekannten Bleys von Otjomaso, Otjimbinde und Oparakane befanden.

Die großen Anstrengungen bes Berfolgungsmariches am 13. waren ber Truppe feineswegs umsonft auferlegt worben. Gin Teil ber Hereros hatte nämlich anfänglich versucht, nach Nordoften zu entfommen. Durch ben Drud ber Berfolgungsabteilungen wurden jedoch auch diese nach Subosten jurudgestoßen — ber öben masserlosen Omabete entgegen!

So enbeten bie bedeutsamen Rampfe am Baterberge. Ihr Berlauf mar ein gang Die Ergebniffe anderer, als er von der oberften Führung beabsichtigt worden war. Der Borftog ber Baterbergber Abteilung Deimling gegen bie Station Waterberg verhinderte ben für ben 12. Auguft erhofften großen Entscheidungstampf, ber bem Hererofeldzuge vielleicht ein schnelleres, aber weniger gründliches Ende gebracht haben wurde. Daß der Abzug der Hereros gelang, lag an bem Berlaufe, ben bie Dinge bei ber Abteilung Bende nahmen. Gine Reihe ungludlicher Umftande batte biefe Abteilung bereits frubzeitig von ber vorgeschriebenen Marschrichtung abweichen laffen. Die irrige Auffassung des Führers über ben Bang bes Gefechts bei Hamakari und über die Bedeutung bes von Nordweften berübericallenden Ranonendonners führte fie bann fo weit von ihrem Riele ab, daß ber Masse ber Hereros ber Abzug in süböstlicher Richtung möglich wurde, indem ber Streitwolfsche Weg und bas untere Hamakari-Flugbett, die einzigen Stellen, wo bie Bereros in bem bichten Buschgelände ihre zahlreichen Berben abtreiben konnten und auf deren fruhzeitige Sperrung durch die Abteilung Bende der General v. Trotha mit Recht so großen Wert gelegt hatte, ihnen offen blieben. Wie die tommenden Ereignisse indessen lehren sollten, wurde gerade bieser fluchtartige Abzug ber Hereros nach Suboften in die zu biefer Zeit mafferlose Omahete ihr Berhangnis, und bie Natur ihres Landes follte ihnen ein vernichtenderes Schickfal bereiten, als es je bie beutschen Baffen selbst durch eine noch so blutige und verluftreiche Schlacht hatten tun können.

Den hingebenden Leistungen der Truppen in jenen Tagen harter Kämpse und Anstrengungen zollt der General v. Trotha in seinem Bericht warme Anerkennung. "Der unseren Truppen ungewohnte Kamps im dichten Dornbusch", so schreibt er, "einem Gegner gegenüber, der mit dem Gelände genau vertraut ist und sich vorzüglich zu decken weiß, und der durch seine Überlegenheit an Zahl und durch seine Unabhängigkeit von der Sorge um Staffeln und Verwundete fast stets in der Lage ist, unsere Schützenlinien zu umfassen und unter Kreuzseuer zu nehmen — der Kamps mit einem solchen Gegner stellt an die physischen und moralischen Eigenschaften unserer Offiziere und Mannschaften ganz bedeutende Ansorderungen. Aus eigener Anschauung



Abbildung 20.

Feldlazarett in Catigkeit auf dem Gefechtsfeld von hamakari.

und aus den mir gemachten Melbungen der Truppenführer kann ich das Urteil ableiten, daß das Verhalten unserer braven Truppen ein selten ausgezeichnetes war. Sie zeigten eine Festigkeit der Disziplin, die auch in den allerschwierigsten Lagen nie versagte.

Daß die Berluste an Offizieren, tropdem sie die gleiche Bekleidung und Ausrüftung wie die Mannschaften trugen, verhältnismäßig groß waren, erklärt sich aus ihrem braven Berhalten im Gesecht, das sie, wenn auch auf Kosten der eigenen Deckung, verleitete, sich stellenweise zur besseren eigenen Orientierung über die Lage beim Feinde oder bei den eigenen Truppen in ganzer Figur auszurichten."

In gleich anerkennender Weise äußert sich General v. Trotha auch über bie große hingabe und Selbstverleugnung, mit der die Sanitätsoffiziere sowie das gesamte Sanitätspersonal seinen schweren Pflichten sowohl in der Pflege der Typhus-

franken wie im Gefechte nachgekommen ift. "Dem Sanitätspersonal", so heißt es in bem Gefechtsbericht über ben Rampf am Baterberg, "tann ich nur unbedingte Anerkennung zollen. Es griff überall tätig ein, wo es die Pflege von Berwundeten ober die Bergung von Toten erheischte. Die Gigenart bes Bufchtampfes nötigte bäufig bazu, die Berbandpläge mit bem Gewehr in ber hand zu ichugen, oder im beftigften Gewehrfeuer ben Berwundeten Berbande anzulegen. Das geschah benn alles mit berselben Rube und Sorgfalt, wie man es bei ben Friedensübungen ju seben gewohnt ist."

Die Gefechtsverlufte an Mannschaften erreichen zwar nicht die Bobe, die im Rampfe europäischer Truppen gegeneinander von ber Truppe ertragen worden find und auch in Butunft von ihr geforbert werben muffen. Der Rampf im afritanischen Buschgelande, wo jeder Mann dauernd sich selbst überlassen ist, stellt jedoch an die seelische Wiberstandstraft bes einzelnen gang ungewöhnlich hohe Unforderungen; auch rufen die Berlufte bei ben burch Krantheit und fonftige Abgange bedingten geringen Gefechtsftärten ber ohnehin ichmachen Truppen einen größeren moralischen Gindrud bervor als auf einem europäischen Schlachtfelbe, wo jebe Lude verhältnismäßig schnell und leicht wieder ausgefüllt wird und wo ber Ginfluß der Führer sich mehr aur Geltung bringen tann. Dies barf nicht außer acht gelaffen werben, will man bie Befechtsleiftungen der beutschen Truppen und ben von ihnen bewährten Opfermut gebührend würdigen.

Den iconften Lobn für alle Anftrengungen und Entbebrungen ber vergangenen Gludwunich Bochen sowie für die schweren Kämpfe der letten Tage fah die Truppe in der warmen, rudhaltlofen Anertennung ihres oberften Kriegsherrn, wie fie in bem brahtlichen Bludwunsch Seiner Majeftat des Raifers an den General v. Trotha zum Ausdruck fam: zum Siege.

Seiner Das jestät bes Raifers

"Wilhelmshöhe, 16. Auguft 1904. — Mit Dant gegen Gott und hoher Freude habe Ich Ihre Melbung aus Hamakari über ben erfolgreichen Angriff bes 11. August auf die Hauptmacht ber Hereros empfangen. Wenn bei bem gaben Widerstand bes Jeindes auch schmerzliche Verlufte zu beklagen find, so hat bie höchste Bravour, welche die Truppen unter größten Anstrengungen und Entbehrungen nach Ihrem Zeugnis bewiesen, Dich mit Stolz erfüllt und spreche Ich Ihnen, den Offizieren und Mannichaften Meinen Raiferlichen Dant und Meine vollfte Anerkennung aus. Bilbelm."

hier im Felbe, fern von der heimat und abgeschloffen von ihren Eindrücken, wo alles zurudtrat vor ber einzigen hohen Aufgabe, dem Kaifer und dem Baterlande in treuer hingabe und entbehrungsvoller Pflichterfüllung zu bienen, empfand ein jeder bis zum letten Reiter mit freudigem Stolz, wie ftarte und nie lösbare Bande ben beutschen Soldaten mit seinem oberften Rriegsberrn verknüpfen!

## 16. Auf den Spuren der Bereros.\*)

Die Lage Mitte leitung einer neuen Berfolgungs: bewegung.

Es war von hoher Bedeutung, den zum Teil in südlicher Richtung dem be-August. Gin- fiebelten Schutgebiete zustrebenben Hereros ben Weg borthin zu verlegen und fie gegen bie Omahete zu bruden. Deshalb mußte bei ber neu einzuleitenden Berfolgung weit nach Guben ausgeholt werben. Dementsprechend erhielt, als am 16. Auguft bie Bewegung wieber angetreten murbe, die Abteilung Deimling \*\*) bie Richtung über Otitre und Otiftururume auf Owifotorero und von dort auf Otahandja (Norb); \*\*\*) eine in Bindhuf neugebildete Abteilung unter Hauptmann v. Bendebred, bestebend aus der 5. Kompagnie 2. Felbregiments und zwei Maschinenkanonen, murbe von ber Gifenbahn her in die Begirte Eputiro-Gobabis vorgeschoben, mahrend die Abteilung Mühlenfels zunächst an ben Omuramba-u-Omatato und bemnächst auf Otjosondu (etwa 50 km nordöftlich Owifoforero) vorgeschoben, die Abteilung Estorff in der nördlichen Flante bes Feindes belaffen murbe, um ihm den Abzug nach Norboften unmöglich zu machen. Die Abteilung Volkmann hatte den Omuramba-u-Omatato weiter unterhalb im Anschluß an die Abteilung Eftorff zu sperren und die Bezirte Grootfontein und Otawi gegen die zahlreichen einzeln herumschweifenben Schwarzen au sichern. In ben Begirten Baterberg, Omaruru, Outjo fiel biese Aufgabe ber Abteilung Fiedler zu. Bon besonderem Berte mar, daß das Detachement Binkler+)

Abteilung Mühlenfels: 1. Felbregt. Stab 9. 10. 11., eine Rompagnie 2. Felbregts.

II. Artillerie:Abteilung Stab 5. 6. Maschinengewehr:Abteilung Durr.

Witboi-Abteilung, Funtenftation horn, Signaltrupp v. Plebme.

Abteilung Deimling: 2. Felbregt. Stab I. (ohne eine Kompagnie) II. (ohne 5.).

7. Batt., Salbbatt. v. Dergen (1.).

Bethanier:Abteilung, Funtenftation v. Rluber, Signaltrupp. v. Auer.

Abteilung Eftorff:

1. Felbregt. I. Stab 1. 2. 4. II. Stab 5. 7.

I. Felbart. Abteilung Stab 3. 4.

Majdinengewehr-Abteilung Graf Saurma.

Baftarb-Abteilung, Funtenftation v. Rleift, Signaltrupp v. Affeburg.

Abteilung Bolkmann: 1. Felbregt. 3.

Salbbatterie v. Madai.

Maschinengewehr:Settion Boffiblo. Befagungen von Grootfontein und Otami.

Abteilung Fiedler:

1. Feldregt. 6. 8.

Busammengesette Mar. Inf. Romp. Graf Brocorff.

2. Feldbatt.

Halbbatterie v. Winterfelb (1.).

Abteilung Benbebred: 2. Felbregt. 5.

Detachement v. Winkler. 3mei Beichute C. 73.

Befagungen von Gobabis, Rietfontein und Eputiro.

<sup>\*)</sup> Stigge 8.

<sup>\*\*)</sup> Die Truppeneinteilung murbe folgenbermaßen geregelt:

<sup>\*\*\*)</sup> Am Gifeb, nicht zu verwechseln mit bem an ber Bahn gelegenen Ofahandja.

<sup>†)</sup> Seite 149.

sich noch in der Gegend von Otjosondu befand und so nicht nur das dortige Magazin bedte, sondern auch einen der Hauptwege nach Süden vorläufig sperrte.

Bis zum 20. August klärte sich nun die Lage einigermaßen. Gesangenenaussagen und die Beobachtungen der deutschen Erfundungsabteilungen stimmten nämlich dahin überein, daß der Feind sich bei Otjekongo und Otjomaso am Westrande des Sandsselbes zu sammeln schien. Es war also dank der weitschauend angelegten Verfolgung gelungen, den Feind, der bei seinem Weitermarsch nach Süden leicht seine alten Schlupswinkel in den Erongos und Onjatis-Vergen und im Komashochlande hätte

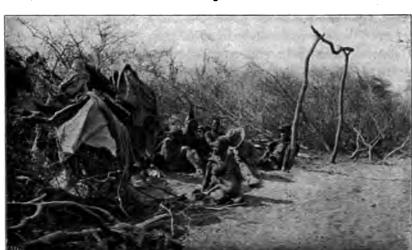

Abbildung 21.

Leben der Fereros im Busch.

gewinnen können, gegen das Sandfeld zu drücken. Falls die Hereros noch eine Spur von Widerstandsfraft besaßen, mußten sie sich nun noch einmal zum Kampf auf Leben und Tod siellen, ehe sie dieses Verderben bringende Gebiet betraten.

Eine Fortsetzung der Flucht in das Sandseld mußte den schließlichen Untergang des gesamten Hererovolkes zur Folge haben. Es galt deshalb, unverzüglich die Bersfolgung des Feindes, der bereits mit stärkeren Kräften im weiteren Abzug nach Often und Südosten gemeldet war, wieder aufzunehmen, um ihn sobald wie möglich von neuem zum Kampse zu zwingen.

Durch ein weit ausholendes Borführen der Flügel, die stets bereit waren, gegen den sich etwa setzenden Feind einzuschwenken, konnte dies am wirksamsten erreicht werden und zugleich jeder neue Versuch des Gegners, nach Südwesten oder Nordosten auszuweichen, am ehesten verhindert werden.

Die Abteilungen erhalten neue Biele. 26. Auguft. Demzufolge wurden am 26. Auguft angesett:

- 1. Die Abteilung Estorff, der die Abteilung Boltmann unterstellt wurde, über Okosondusu-Otjomaso-Okamea-Behi in der allgemeinen Richtung auf Okowindombo in dem Bestreben, den Feind östlich zu umfassen, und unter Entsendung einer starten Aufklärungsabteilung über Otjomboja-Autuse-Otjosondjou auf Epata (am Giseb).
- 2. Die Abteilung Mühlenfels, über die an Stelle des erkrankten Führers vorübergehend Major Frhr. v. Reihenstein den Besehl übernahm, über Okosongoho (am Omuramba-u-Omatako)—Orutjiwa—Okatjise auf Okahandja (Nord).
- 3. Die Abteilung Deimling aus der Gegend von Owifotorero mit der Kolonne Meister (4. und 6. Kompagnie Regiments 2), der die bisher bei der Abteilung Mühlensels besindliche 5. Batterie und das seitherige Detachement Winkler zugeteilt wurde, über Otjosondu in der allgemeinen Richtung auf Otatjekonde (etwa 25 km östlich Okahandja-Rord) mit der Kolonne Wahlen (1. und 3. Kompagnie Regiments 2, Halbbatterie Stuhlmann), die durch die 7. Batterie verstärkt wurde, über Otjikuara—Okajainja—Karidona auf Oparakane unter starker Aufklärung auf Eware und Sperrung aller Wasserstellen am Eiseb sowie mit dem besonderen Auftrag, ein Ausweichen des Feindes in der Richtung auf Epukiro zu verhindern.
- 4. Die Abteilung Heybebred in der Richtung auf Spukiro, mit dem Auftrag, ein etwaiges Ausweichen des Feindes über Spukiro zu verhindern.
- 5. Die Abteilung Fiebler verblieb am Waterberge. Die ihr zugeteilte 8. Kompagnie 1. Regiments unter Hauptmann Frhr. v. Weld, überraschte am 28. August bei Okamaru eine Hererobande, die 16 Tote und 400 Stück Bieh in den händen der Deutschen ließ.

Nach den über den Feind einlaufenden Nachrichten hatte sich die Hauptmasse der Hereros in der Gegend von Okowindombo – Otzimbinde wieder gesetzt. Bei dem von neuem zu erwartenden Kampse sollten die Kolonnen Mühlenfels und Meister das Herumgreisen der Abteilungen Estorff und Wahlen abwarten. Das Hauptsquartier begab sich von Owikokorero nach Otzosondu.

Anfang September hatten erreicht:

- 1. die Abteilung Deimling mit der Kolonne Wahlen, bei der sich Oberst Deimling befand, die Gegend öftlich Karidona, mit der Kolonne Meister Okahandja (Nord);
  - 2. die Abteilung Mühlenfels die Gegend öftlich Otjetongo;
- 3. die Abteilung Eftorff Okosondusu, mit der unterstellten Abteilung Bolkmann Okamatangara. Bei ersterem Orte hatten am 31. August und 1. September die 2. Kompagnie 1. Feldregiments und die Bastard-Abteilung eine Anzahl Hereros gefangen genommen und 100 Stück Bieh erbeutet.

Als fich jedoch die beutschen Abteilungen bei ihrem weiteren Bormarich bem Die hereros Feinde näherten, floh biefer aus feinen Stellungen bei Otowindombo und Otjimbinde, obne an Wiberstand zu benten, in öftlicher und suboftlicher Richtung. Der Abteilung Deimling gelang es, mit ber Kolonne Bahlen einen Teil bes flüchtigen Gegners am 5. September noch bei Otowindombo zu ftellen; aber nach schwachem und furzem Widerstand wich ber Gegner nach Subosten gurud. Die Abteilung Eftorff, die am 5. September von Otiimbinde aus unverzüglich ben nach Often entweichenden Bereros aefolat war, holte fie am 9. September bei Dwinaua-Naua ein und ftellte fie jum Rampfe; auch hier floh ber Gegner nach turzem Biberftanbe teils bem Gifebfluß entlang, teils in südöstlicher Richtung.

räumen bie Gegend von Dtomin= bombo-Dtjimbinbe. Anfang Sep: tember.

Der Berfuch, den Feind erneut jum Rampf ju ftellen, hatte feinen Erfolg gehabt; bie topflose Flucht, mit ber er allenthalben bavoneilte, sobald sich auch nur in ber Nähe eine beutsche Abteilung zeigte, bewies, daß seine Wiberstandstraft burch die Rämpfe am Waterberge vollkommen gebrochen war.

Die Aufflärung der nächsten Zeit ergab, daß die Hereros ihre Flucht teils bem Gifeb, teils bem Epufiro entlang fortsetten. Nunmehr murben bie Abteilungen bes 1. Felbregiments am Gifeb in ber Gegend von Otatawbata-Otiinene gufammengezogen zur Verfolgung ber im Gisebrivier zurudweichenden Hereros, mahrend bas 2. Felbregiment unter Oberft Deimling fich in ber Wegend von Spufiro-Ralffontein-Sturmfelb vereinigen und ben im Epifuroflugbett befindlichen Teilen bes Reindes folgen follte.

Um die Truppe ihren neuen Zielen zuzuführen, galt es, stellenweise große Marichleiftungen zu überwinden, und es folgte nunmehr eine Zeit anstrengender Mariche und ununterbrochenen Lagerlebens. Sehr anschaulich schildert Oberft Deimling Dieses Marich= und Lagerleben ber Truppen in einem Bortrage, in bem es heißt:\*)

"Die Truppe fennt braugen nur bas Biwat. Nur in größeren Stationen wie Das Leben Windhut, Otahandia, Reetmanshoop liegt fie in Rafernen ober unter Zelten.

unserer Trup:

Im Biwat zieht ber Mann seinen Mantel an, hüllt sich in die Pferdebede und pen im Felbe. in die Zeltbahn ein; sein Kopftissen bilbet ber Sattel. So schläft man, den strablenben Sternenhimmel über fich, prachtvoll! In ber falten Zeit wird im Lager bei Racht, sofern es die Rähe des Keindes gestattet, Teuer angegundet; in der heißen Zeit liegt fein Bedürfnis bagu vor.

Während sich die Truppe im Biwat ber wohlverdienten Rube bingibt, weiben in ber Rabe die Bferbe, Ochsen und Gfel unter bem Schutze von Biehpoften, welche, bas Gewehr im Urm, forgfältig Bache halten und nicht nur bafur zu forgen haben, baß bie Tiere nicht weglaufen, sondern auch icharf gegen ben Zeind aufpaffen muffen.

Sobald die Sonne aufgeht, etwa 600 — was nebenbei bemerkt ein großartiges

<sup>\*) &</sup>quot;Sübweftafrita", Bortrag, gehalten in einer Anzahl beutscher Stabte, von Dberft v. Deimling. Berlin 1906, R. Gifenschmibt.

Schauspiel ist und immer von neuem das Auge entzückt — werden die Tiere einzufangen; es wird gesattelt und abmarschiert. Zum Kaffeekochen ist keine Zeit, denn die Morgenkühle muß zum Marschieren ausgenutzt werden. Sind die Pserde und Esel nicht schlapp, d. h. haben sie in der letzten Zeit ordentlich Haser bekommen, so kann abwechselnd Schritt und Trab geritten werden. Leider sind die Tiere aber infolge unzureichender Ernährung häusig schlapp.

Dann muß zu Fuß marschiert werben, und ber Reiter, ein betrübendes Bild, zieht sein Rößlein hinter sich her. Manchmal sind mir bei solchem Anblick die Uhlandschen Berse eingefallen:

"Da mußt er mit bem frommen Heer Durch ein Gebirge, wüst und leer, Daselbst erhob sich große Rot, Biel Steine gab's und wenig Brot. Und mancher deutsche Reitersmann Hat dort den Trunk sich abgetan. Den Pserden wurde schwach im Magen, Fast mußte der Reiter die Mähre tragen."

In der kalten Zeit gegen 1100, in der heißen schon gegen 900 morgens, muß der Hitze wegen zur Ruhe übergegangen werden. Der Platz dazu muß an einer Wasserstelle liegen, während man die Nachtruhe nicht ans Wasser, sondern an mögelichst gute Weide verlegt, denn in der fühlen Nacht fressen die Tiere am besten. Nun an der Wasserstelle angelangt, laben sich Menschen und Tiere; die Leute fangen an zu kochen; Strauchwerk zum Feuermachen sindet sich überall.

Was die Leute kochen? Entweder frisches Fleisch von Tags zuvor geschlachteten Ochsen oder Hammeln, dazu Reis, oder Erbswurst mit Cornedbeef; auch Speck, gestrocknetes Gemüse, Kohl usw. wird geliesert. Falls Mehl da ist, backen sich die Leute ein schmackhaftes Brot, sonst muß der vorzügliche Konservenzwiedack als Brot dienen. Unsere Reiter haben es schnell gelernt, Abwechslung in das Einerlei ihrer Kost zu bringen. So z. B. gibt es Cornedbeef, das man in der Heimat nur als kalten Ausschnitt kennt, dort gekocht, gebraten und als Salat zurechtgemacht.

Immer wird so üppig, wie ich es eben beschrieben, nicht gelebt. Mitunter, namentlich wenn man längere Zeit dem Feinde scharf auf den Fersen gefolgt ist, tritt Mangel ein, weil die Ochsenwagen mit dem Proviant der Truppe nicht so schnell solgen können und weil der Nachschub von hinten stockt. Aber der Mangel ist doch immer nur ein zeitweiser; verhungern kann in Afrika niemand, schon weil immer Schlachtvieh da ist.

Unseren Leuten macht bas ungebundene Lagerleben entschieden Freude. Drei ober vier tun sich zum Kochen zusammen; nach bem Essen lagern sie sich im Schatten: ist fein Baum ober Strauch ba, ber Schatten spendet, so wird eine Zeltbahn ausgespannt, bann rauchen sie ihre Pfeife mit Plattentabak, ber entsetzlich beißt, aber

wegen feines geringen Umfanges prattifch ift - und erzählen fich etwas - meift von der Beimat, oder sie fingen wohl auch Lieder.

Nachmittags, etwa 500, sobald die ärgste Hite vorüber, wird gesattelt und weitermarschiert. Bor biesem Weitermarsch muffen bie Tiere noch einmal tuchtig getrankt, Bafferfäcke und Felbflaschen noch einmal gefüllt werden, benn erft am andern Mittag tommt man wieder ans Waffer. Meift wird bis gegen 1000 abends marschiert, alsbann Biwat auf einem guten, vorher erfundeten Beideplat bezogen.





Lagerleben der deutschen Cruppen.

Ift aber die Wafferstelle, die man am andern Tag erreichen will, noch weit entfernt, bann muß nach einer Rube von einigen Stunden noch in ber Nacht aufgebrochen und weitermarichiert werben. Der flare Sternenhimmel und ber viel beller als bei uns icheinende Mond erleichtern den Nachtmarich."

Ende September umspannten bie deutschen Truppen die Omahete von Eputiro Aufftellungber über Owinaua-Naua bis zum Omuramba-u-Omatato. Beit vorgeschoben hielten Truppen Ende Offizierpatrouillen die Fühlung am Feinde. Im einzelnen ftanden:

September.

bie Abteilung Deimling bei Epufiro, Kalffontein und Sturmfelb,

bie Abteilung Bendebred bei Rlein-Otahandja und Ombakaha,

bie Abteilung Eftorff-Boltmann bei Ofatambafa,

bie Abteilung Dahlenfels bei Otjinene etwa 10 km judweftlich Epata.

Die Abteilung Fiedler mar unter Belaffung einer Befatung in Waterberg auf bem Mariche nach bem Omuramba-u-Omatato, um biefen gegen etwa nach Norben ausbrechenbe Hereros zu sperren. Sie hatte in der Nacht vom 18. zum 19. September am kleinen Waterberg mehrere Hererowerften überfallen, die fich in diesem ichwer zugänglichen Gelande wieder zusammengefunden hatten, ihnen einen Berluft von 20 Toten beigebracht und mehrere hundert Stud Bieh erbeutet.

In Gobabis befand sich die 7. Kompagnie 2. Felbregiments und in Rietfontein ber Leutnant Cymael mit einem Zuge. Rleinere Bostierungen hielten die Wasserstellen in ber Linie Randume-Oparafane sowie in ber Linie Ofowindombo-Ofosondusu besett. General v. Trotha mit seinem Stabe, an dessen Spige an Stelle bes erfrankten Oberstleutnants Chales de Beaulieu Major Quade getreten war, hatte Otatawbata erreicht und ftand mit allen Abteilungen in heliographischer Berbindung.

Die Nachrichten über ben Zeind ergaben, daß ftarte Hereroabteilungen mit viel Bieh fich am Sputiro bei Otjimanangombe-Ganas sowie am Giseb in ber Gegend von Epata und nordöstlich davon angesammelt hatten. Der Gegner hatte sich also, ehe er fich entschließen tonnte, bas Durftgebiet ber Omabete ju betreten, an beren Rande noch einmal gefest. Hatte er noch einen Heinen Reft von Widerstandstraft in sich, so stand zu hoffen, daß es nun endlich gelingen würde, ihn jum Rampfe zu stellen. General v. Trotha beschloß, mit ben Abteilungen Eftorff-Boltmann und Mühlenfels ben am Gifeb ftebenben Feind unverzüglich anzugreifen und ibn, falls er nicht standhielt, in bas Sandfelb zu werfen, wo Durft und Entbehrung seine Bernichtung vollenden mußten. Gin Borftog bes Oberften Deimling in das Sandfeld öftlich Epukiro erschien nach bem Urteil aller Renner biefer Begend taum burchführbar, da er burch bie 85 km lange, mit ftarkeren Abteilungen faft unüberwindbare Durststrede Kalkfontein-Otjimanangombe vom Zeinde getrennt war.

Nachdem die Abteilungen Estorff-Boltmann und Mühlenfels am Abend bes 27. Sep-

General über Epata

v. Trotha ftogt tember bei Otjinene vereinigt worden waren, traten alle drei Abteilungen unter Führung bes Generals v. Trotha in ber Frühe des 28. ben Bormarich auf Epata an. Diefes 28. September, wurde frei vom Feinde gefunden und durch eine Kompagnie ber Abteilung Mühlenfels sowie zwei Maschinengewehre besett. Bei bem weiteren Bormarich Gifeb abwarts maricierte bie Abteilung Eftorff-Bolkmann auf den Sohen des rechten Ufers, bie Abteilung Mühlenfels auf bem weftlichen Ufer. Das gange umliegenbe Gelänbe ließ fich von hier aus in weitem Umtreise völlig übersehen. Um 815 morgens traf bei ber Abteilung Eftorff die Delbung ein, daß weiter norboftlich im Rivier bie Bafferftelle Ofombo-Bindimbe von hereros befett fei. Gine gur Auftlärung vorgefcidte Batrouille erhielt daselbst Feuer. Nunmehr entwidelte fich die gange Abteilung Eftorff jum Angriff auf die Bafferftelle, eine biefe beherrichende Bobe murbe von ber Artillerie besett. Bereits nach furzem Gesecht floh indeffen ber Gegner, ohne nennenswerten Widerstand geleistet zu haben. "Es macht den Eindruck," ichreibt General v. Trotha in seinem Bericht, "daß die Kraft bes Jeindes völlig zusammengebrochen ift." hereros verloren in dem furgen Gefecht 50 Mann an Toten und Gefangenen und buften etwa 1000 Stud Bieh ein, bas ftart abgetrieben war und einen völlig verdursteten Eindrud machte. Wie sehr die Hereros ichon damals unter Baffermangel litten, bewies der Anblid der Wasserstellen. Hier fanden sich oft mehrere hundert Wasserlöcher nebeneinander, an benen sie stellenweise bis zu 40 m Tiefe gegraben hatten, obne Baffer gu finden. "An biefen lagen," fdreibt Major v. Eftorff, "hunderte verenbeter Rinder und Schafe umber. Der Anblid war ichauberhaft, aber ber Geftant noch viel mehr."

Die Gefangenen fagten aus, daß die Mehrzahl ber Hererofapitäne und das gesamte Bolt bes Rrieges mube feien. Gie wußten jest nicht mehr, wohin fie geben und was sie machen sollten, jede Leitung habe aufgehört, ba bie meiften Rapitane, barunter auch Samuel, bereits weiter öftlich in bas Sanbfelb geflüchtet seien. Menichen und Bieh litten fürchterlich unter dem Durft.

Auch ber Anblid ber feindlichen Rudzugsftraße zeigte die völlige innere Auflösung ber Hereros und den Beginn bes über fie hereinbrechenden Berhängnisses. Rrante und hilflose Manner, Beiber und Rinder, die vor Erschöpfung jusammengebrochen waren, lagen, vor Durft ichmachtend, in Maffen hingefauert feitwärts im Bufc, willenlos und halb blobe ihr Schidfal erwartend. Es waren erschütternbe Ginbrude, bie fich bem Berfolger auf seinem Mariche boten!

Auf die am Nachmittage bes 28. September eintreffende Melbung, bag etwa 20 km weiter norböftlich Gifeb abwärts noch ftartere feindliche Kräfte ftunben, entschloß fich General v. Trotha, um auch biefen Keind weiter in das Sandfeld zu werfen, sofort am nächsten Tage borthin vorzustoßen. Um 100 nachts wurde angetreten und um 700 früh eine das ganze umliegende Gelände weit beherrschende Anhöhe erreicht, von ber aus man in weiter Ferne am Horizont gewaltige Staubwolken bes haftig nach Norben und Nordoften flüchtenden Zeindes bemertte. Gine gut berittene Abteilung unter hauptmann v. Dergen eilte, fo ichnell fie konnte, hinter ihm ber, boch gelang es ihr nicht, ihn einzuholen. Es war flar: der Zeind stellte sich nicht mehr, er war tief in das wafferlose Sandfeld geworfen und ging einem fürchterlichen Schicksal entgegen. Eine weitere Berfolgung ber Hereros in bas Sanbfelb mar unmöglich, wollte man nicht die deutschen Truppen ber Gefahr aussetzen, einem ähnlichen Schicksal zu verfallen, wie es jett ben Hereros brohte. Da die Abteilungen seit bem frühen Morgen ohne jedes Baffer waren, und feindwärts weit und breit keines mehr zu finden war, befahl General v. Trotha am Nachmittage den Rückmarsch nach Dfombo-Bindimbe. Noch einmal, und biesmal bei glübender Site, mußte bie Truppe ben vom Geftant ungähliger Radaver verpefteten Weg gurudlegen.

Inzwischen war die Abteilung Deimling nicht untätig geblieben. Das leiden= Die Rolonne schaftliche Streben ihres Suhrers, trop ber unüberwindbar erscheinenden hinderniffe boch an ben Feind zu kommen, ruhte nicht eber, bis er bas "Unmögliche möglich" Ottimanangemacht hatte.

Durch einen von den Hereros entlaufenen Buschmann hatte Oberst Deimling 30.September,

Deimling erreicht gombe.

erfahren, daß in der Gegend von Ganas und Otjimanangombe zahlreiche, gut dewaffnete Hereros säßen, die die Absicht hätten, zunächst dort zu verbleiben, zumal die Wasserstellen sehr ergiedig seien. Zur Feststellung, ob diese Angaben auf Wahrheit beruhten, ließ Oberst Deimling am 23. September eine sechs Mann starte Batrouille unter Oberseutnant v. Diezelsty und Leutnant v. Marees von Kaltsontein über die 85 km lange Dursistrecke auf Otjimanangombe vorgehen. Diese Abteilung mußte jedoch nach Überwindung von 60 km umtehren, da die halbverdursteten Pferde zussammenzubrechen drohten. Wenige Tage darauf wurde eine zweite Abteilung unter denselben Offizieren unter Mitgabe von Wasserwagen entsandt. Diesmal glückte es, das Marschziel zu erreichen. Bei Otjimanangombe wurde in der Tat die Anwesensheit starter seindlicher Kräfte sestgessellt.



Abbildung 23.

Wassertransport im Sandfeld.

Nunmehr beschloß Oberst Deimling, trot der gesahrvollen Durststrecke, mit der 1., 3. und 6. Kompagnie 2. Feldregiments und der 7. Batterie auf Otjimanangombe vorzugehen, um den Feind hier anzugreisen. Epukiro und Sturmselb sowie die Wasserstellen Kalksontein, Kanduwe, Okowarumende, Okatjekuri und Eware blieben besetzt.

Die bei Ombakaha stehende Abteilung Heydebred erhielt Besehl, den Borstoß der Abteilung Deimling durch Vorgehen am Ganas-Omuramba abwärts zu unterstützen. Dies kam indessen nicht zur Aussührung, da die Patrouillen der Abteilung Heydebred östlich Ombakaha kein Wasser sanden und die Wasserstelle Klein-Okahandja ausgetrocknet war.

Am 30. September trat Oberst Deimling von Kalksontein den Bormarsch über die 85 km lange Durststrede an. Das Unternehmen war um so schwieriger, als

bie Kompagnien infolge ber gewaltigen Anstrengungen ber letten Bochen fast alle Pferbe eingebugt hatten und die meiften Mannichaften ju Jug marichieren mußten. Aus allen brei Kompagnien hatte nur eine 50 Pferbe ftarte berittene Abteilung aufgestellt werben können. Auch ber Pferdebestand ber Artillerie war geschwächt, jo bag bie Befdute burd Ochsengespanne fortgebracht werben mußten. Besondere Magnahmen waren erforderlich, um ben unberittenen Mannichaften bie Überwindung ber im tiefen Sande des Flugbettes jurudjulegenden Durftstrede zu ermöglichen. Bu biefem Zwede wurden zwei Bafferftationen auf 45 und 70 km öftlich Kaltfontein eingerichtet, wohin bas Baffer auf Ochfenwagen, bie mit improvifierten Baffergefäßen, wie Blechtiften, Offizierkoffern usw. beladen waren, vorausgefahren wurde. Die mitgenommene Berpflegung hatte aufs äußerste beidrantt werben muffen, ba bei bem Mangel an Waffer ber Troß mit dem zahlreichen Augvieh ein hemmnis mar.

Die Unberittenen legten in ber Nacht vom 30. September jum 1. Oftober 45 km, in ber darauffolgenden Racht 25 km, in ber Nacht jum 3. Oftober die letten 15 km gurud. Die berittene Abteilung unter Oberleutnant v. Diezelsty mar erst am 1. Oftober von Ralffontein abgerudt und legte die ganze Strede ohne Baffer in etwas über 30 Stunden gurud. Bon ber Batterie wurden zwei mit Maultieren bespannte Munitionswagen der Abteilung Diezelsty angeschloffen, die mit Ochsen bespannten Geschütze und Fahrzeuge brachen am 1. Oftober 2º morgens auf und brauchten unter Führung der Leutnants Frhr. v. Egloffftein und Frhr. v. Blotho nur 50 Stunden gur Überwindung der Durstftrede. Dieje Marichleiftungen find um fo bemertenswerter, als die Berpflegung in ben letten Wochen fehr burftig gewesen und bie Jugbefleidung der unberittenen Mannschaften sehr heruntergefommen mar.

Der Zeind hatte jedoch furz vor bem Gintreffen der Abteilung Otjimanangombe Borfiofe ber und Ganas geräumt und war in großer Saft nach Often abgezogen. Gin Teil Reimling von feines Biebs ftand noch an den verlaffenen Wafferstellen. Es war dies ein neuer Offimanan-Beweis bafür, in wie hohem Dage feine Biberftandsfraft gebrochen war.

gombe aus. Oftober.

Die weitere Auftlärung ergab, bag sowohl ben Banas-Omuramba aufwärts als auch Epufiro abwärts noch ftarfere Hererobanden fagen. Die Omuramba aufwärts entsandte 40 Mann ftarte Batrouille Diegelsty hatte am 5. Ottober abends bei Ombu-Jamorombora Lagerfeuer feftgestellt, die Bereros bort überfallen, eine große Anzahl mit aufgepflanztem Seitengewehr erftochen und den fliehenden Jeind mit Schnellfeuer verfolgt. Die Patrouille hatte feine Berlufte, die des Zeindes konnten in ber Nacht nicht festgestellt werben. Die Beute betrug 500 Stud Grofvieh und 50 Stud Rleinvieh.

Die Epukiro abwärts vorgegangene Patrouille unter Oberleutnant Rirften und Leutnant v. Brederlow mar etwa 45 km öftlich Ganas auf große Hererowerften gestoßen und, nachdem sie starkes Zeuer erhalten hatte, wieder umgekehrt. Der Zeind wurde auf mehrere hundert Bewaffnete geschätt. Che Oberst Deimling aber mit dem Detachement die Versolgung dorthin sortsetze, wollte er eine aussührlichere Meldung über den Feind haben, um danach seine Maßnahmen zu treffen. Mit den wenigen Pserden, die noch im Besitz von Offizieren und Arzten waren, wurde daher eine Patrouille unter Oberleutnant v. Kummer mit den Unterofsizieren Rieß und Opitz vorgesandt, um die Fühlung mit dem Feinde wieder auszunehmen. Unter Verlust von drei Pserden gelang dies auch mit Morgengrauen des 8. Oktober. Es wurden eine große Zahl von Feuerstellen und verschiedene Biehkraale sestgestellt, die sich mehrere Kilometer lang im Epukiro-Tale hinzogen. Unterofsizier Opitz erbot sich freiwillig, die Meldung an Oberst Deimling nach dem über 50 km entsernten Otzimanangombe zurückzubringen. Um ihm den Rückweg zur Patrouille zu ermöglichen, wollte Obersleutnant v. Kummer unter den Kadaver des letztgesallenen Pserdes einen Zettel legen mit der Angabe des Ortes, wo sich die Patrouille besände. Es gelang dem Unterofsizier auch, seinen Austrag auszusühren, und begleitet von dem Bethanier Gottsried, mit Wasser und Proviant in der Racht wieder zur Patrouille zu stoßen.

Oberst Deimling beschloß nun, unverzüglich die Verfolgung der am Omuramba und im Spukiroslußbette gemeldeten seindlichen Kräfte aufzunehmen, und zwar sollte Major Meister mit der 3. und 6. Kompagnie und zwei Geschützen Spukiro abwärts, Hauptmann v. Humbracht mit der 1. Kompagnie und den beiden anderen Geschützen Omuramba auswärts vorstoßen. Die Abteilung Heydebreck wurde durch eine Berzbindungspakrouisse hiervon in Kenntnis gesetzt und angewiesen, Omuramba abwärts der Abkeilung Humbracht entgegenzumarschieren und dem hier gemeldeten Feinde den Rückzug abzuschneiden. Die Wasserstellen Otzimanangombe und Ganas blieben besetzt.

Die Abteilung Meister, die am 8. Oktober, begleitet von Oberst Deimling, von Otzimanangombe ausbrach, tras am 9. Oktober 5.30 morgens in der Nähe der gemeldeten seindlichen Hererowersten ein und entwickelte sich, als der am Feinde gebliebene Oberleutnant v. Kummer meldete, daß der Feind die Wasserstelle noch besetzt halte, zum Angriss gegen diese. Es gelang, den Feind zum Kampse zu stellen. Zahlreiche mit Gewehren dewassene Hereros besetzten eine weiter östlich gelegene Höhe und nahmen das Feuergesecht auf. Allein kaum hatten die beiden Geschützte das Feuer eröffnet und einige gut sitzende Schrapnells in die seindlichen Reihen gesandt, da räumte der Feind auch schon seine Stellung und wich nach Osten aus. Er hatte beim Rückzuge noch erhebliche Berluste, da er diese Bewegung im wirksamen Schrapnells und Insanterieseuer, das dis auf weite Entsernungen unterhalten wurde, ausssühren mußte. Der Mangel an Berittenen machte eine weitere Bersolgung des Gegners unmöglich. Nur die Patrouille v. Kummer solgte noch dis in die sinkende Nacht und stellte durch den Bethanier aus den Spuren sest, daß die zu Tetjos Stamm gehörigen Hereros nichts wie drei Pserde gerettet hatten.

Man konnte indes mit dem Erfolge zufrieden sein. Es war gelungen, den Feind wieder zum Kampfe zu stellen und ihn auch hier tief in bas Sandfeld hineinzu-

werfen. Man hatte Gebiete betreten, die noch nie der Jug eines Beigen berührt hatte, bie völlig unerforscht waren und wo bie Namen auf ben Karten fehlten. Aber bie beutschen Reiter zeigten sich erfinderisch in treffender Namengebung. Die letten Bafferstellen nannten fie in launischem Frohsinn, den fie trot der unsagbaren Anstrengungen nie verloren, je nachdem wenig ober kein Baffer vorgefunden ober lange Grabarbeit erforderlich gewesen war, in Nachahmung ber Bererosprache: Owiwenig, Owivergeblich, Owisparlich, Owifleißig. Das Gefechtsfeld, auf dem die Hereros den letten ge= ichlossenen Wiberftand geleistet hatten, erhielt ben Namen: "Orlogsenbe".\*)

Oberft Deimling trat mit der Abteilung am 10. Oktober unter Mitnahme von zahlreichem erbeuteten Bieh den Rückmarsch nach Otzimanangombe an, wo Tags barauf auch die Omuramba aufwärts gegangene Abteilung humbracht eintraf. Sie war auf keinerlei Widerstand gestoßen; überall, wo sie sich gezeigt hatte, war der Feind hastig auseinandergestoben. Die Fortsetzung des Marsches war unmöglich gewefen, weil die wenigen Bafferlöcher ftatt mit Baffer mit halbverweftem Bieh angefüllt waren.

Die Abteilung Heydebreck hatte ben Leutnant Stecher mit einer Patrouille zur Hauptmann Auftlärung in die Gegend norböstlich Ombataha vorgeschoben und durch fie festgeftellt, v. Bepbebred daß sich in einer Entfernung von etwa 50 km noch einige größere Hererowerften werften nordbefänden. Sauptmann v. Sepdebred griff biefe am 13. Oftober mit zwei Zugen öftlich Ombaber 5. Rompagnie und zwei Maschinenkanonen an. Der Reind ließ einen Teil seines Biehs im Stich und bewies auch hier durch eilige Flucht, daß er jede Widerstandskraft verloren hatte. Oberft Deimling trat nach Bereinigung seiner Abteilung noch am 11. Oftober ben Rudmarich von Otjimanangombe nach Epufiro an. Es gelang, auch dieses Mal die gefahrvolle Durftstrecke zu überwinden.

In Otjimanangombe wurde als Besatzung die 1. Kompagnie und 7. Batterie zus Hauptmann rüdgelassen. Der Führer bieser Abteilung, Hauptmann Klein, erhielt am 20. Oktober nimmt einen burch eine von Leutnant Frhr. v. Egloffstein geführte Patrouille,\*\*) bie in ber großen Streif-Richtung auf Rietfontein vorgegangen war, die Melbung, daß fich bei Orlogsende, jug von Otijeber Stätte bes letten Gefechts ber Abteilung Deimling, etwa 45 km Epukiro abs manangombe warts, wieder mehrere Hererobanden gesammelt hätten. Er beschloß, den Feind un- aufRietsontein. verzüglich von neuem anzugreifen, und brach mit einer Abteilung von 30 berittenen 27./81. Dit. und 25 unberittenen Mannichaften sowie brei Geschüten am 26. Oftober, 430 morgens, von Otjimanangombe nach Orlogsende auf.

Am 27. Oftober gegen 330 morgens erreichte die Abteilung ihr Marichaiel und fand baselbst die Wafferstelle noch vom Beinde besett. Hauptmann Klein ichritt unverzüglich mit den berittenen Mannschaften zum Angriff, und die Artillerie eröffnete bas

<sup>\*)</sup> Drlog=Rrieg.

<sup>\*\*)</sup> Bei dieser Patrouille war zum ersten Male ein Teil ber Mannschaften auf erbeuteten Reitochfen beritten gemacht worben.

Feuer. Doch schon nach kurzer Zeit ergriff ber Feind die Flucht und stob nach allen Seiten außeinander. Hauptmann Klein nahm sofort die Verfolgung des Epukiro abwärts entstohenen Feindes auf dis zu einer etwa 7 km ostwärts gelegenen Wasserkelle, die von den Eingeborenen Oz-Ombu genannt wurde. Hier wurden einige Weiber aufgegriffen, die dem Tetjoskamm angehörten und aussagten, Tetjo selbst und der größte Teil seines Stammes seien bereits verdurstet. An und bei den Wasserlöchern lagen viele Hunderte Stück toten Biehes, und es war nicht möglich, den Pferden und Eseln der Abteilung genügend Wasser zu geben. Hauptmann Klein beschloß daher, die Bersfolgung des in der Richtung auf Rietsontein ausgewichenen Gegners nur mit 25 berittenen Mannschaften unter Leutnant Wagner, den Geschützen und einem Munitionswagen unter Oberleutnant Nadrowski fortzusetzen und die Verbindung mit der Besatzung von Rietsontein auszunehmen, während er den Rest der Abteilung nach Orlogsende und Otjimanangombe zurücksandte.

Die von Hauptmann Klein selbst geführte Versolgungsabteilung trat am 27. Ottober 4<sup>30</sup> nachmittags den Weitermarsch in östlicher Richtung an. Längs des Weges wurden noch viele verdurstete Hereros und überall viel verendetes, in Berzwesung übergegangenes Vieh vorgesunden, wodurch die Lust ringsum auf das entsetzlichste verpestet war. Am 28. Ottober, gegen 8<sup>00</sup> morgens, hatte die Abteilung eine weitere Strecke von 50 km zurückgelegt. Wasser war nirgends zu sinden gewesen, die nächste Wasserstelle Rietsontein war immer noch in weiter Ferne und der von den Mannschaften mitgesührte Vorrat war ausgebraucht. Ein weiterer Vormarsch schien unmöglich, doch die rastlose Energie des Führers ließ ihn die Versolgung nicht eher ausgeben, dis nicht das Äußerste versucht war. Er beschloß, mit den vier frischesten Reitern, die sich freiwillig meldeten und auf den besten Pferden beritten gemacht wurden, allein weiter zu reiten. Der Kest der Abteilung unter Oberleutnant Nadrowski sollte nach Waßgabe der Kräfte von Mann und Pferd solgen.

Auf seinem Weiterritt konnte Hauptmann Klein nirgends Wasser sinden, die hitze war unerträglich. Nach weiteren 15 km brachen zwei Pferde zusammen, und die beiden Reiter mußten wieder zur Abteilung Nadrowski zurückgeschickt werden. Nunmehr setzte Hauptmann Klein allein, nur von zwei Reitern begleitet, die Verfolgung ins Sandseld hinein fort. Der Abteilung Nadrowski hatte er durch die beiden Reiter den Besehl überbringen lassen, falls er dis 400 nachmittags nicht zurückgekehrt sei, den Rückmarsch nach Orlogsende anzutreten.

Die den Epukiro abwärts führenden Spuren verringerten sich, schließlich zeigten sich nur noch wenige Fußspuren, gesallenes Bieh wurde überhaupt nicht mehr aufgefunden. Nach weiteren 30 km erreichte Hauptmann Klein eine Stelle, an der der Epukiro eine scharse Biegung nach Süden macht. Unweit dieser befand sich auf der linken Flußseite eine Anhöhe, die nach Osten und Süden weithin einen unbeschränkten Fernblick bot. Hauptmann Klein erstieg die Anhöhe und suchte mit dem Glase die

gange Gegend ringsum ab, ohne auch nur noch die Spur eines lebenden Wefens ju entbeden. Tot und öbe breitete fich bas Sanbfelb por feinen Augen aus und rebete in feiner gewaltigen Unendlichfeit, feiner erhabenen Stille und ftarren Ginformigfeit eine ergreifende Sprache zu ben Bergen ber fpahenden Reiter:

Das Strafgericht hatte feinen Lauf genommen.

Eine weitere Berfolgung mar jett zwecklos, der Zeind war teils tot, teils völlig zersprengt und aufgelöft. "Der Zuftand ber Pferbe und meiner Begleiter", ichreibt hauptmann Rlein furz und fachlich in feinem Bericht über die für alle Zeiten bentwürdige Leiftung, "machte ein Beiterreiten unmöglich".

Begen 100 nachmittags traten bie brei einsamen Reiter ben Rudweg an und erreichten noch vor bem Abend bie Abteilung unter Oberleutnant Nadrowski. Buftand, in bem biefe fich befand, gab ju ernfter Beforgnis Anlag. Gie war noch 10 km vorgerudt, hatte bann aber, vollfommen erichopft, an ben hoben felfigen Rändern des Flufbetts Schut vor der Gluthite gesucht, die Tiere weibeten auf einem tleinen, nicht abgebrannten Grasftude. Die Mannichaften bedten fich mit ben Boplachs ju, um fich beffer gegen die Sonnenftrahlen ju ichuten. Die Bferbe ftanden traftlos mit gesenkten Röpfen ba, die Maultiere brullten vor Durft, bas Baffer war langft zu Ende.

Gegen Abend, als es fühler geworben war, wurde ber Rudmarich fortgesett, Sauptmann Sauptmann Rlein Rlein tehrtum. boch bie Gefchütze maren nicht mehr von ber Stelle zu bringen. mußte sich daher entschließen, den Munitionswagen zurückzulassen und dessen Bespannung 100 mitags. ben Geichüten vorzulegen. Der fteben gelaffene Munitionsmagen murbe im Frubjahr 1905, als bas Sandfeld zur Regenzeit wieder betretbar mar, von einer Streifpatrouille nahe ber Einmündung bes Groote Laagbe in bemselben Zuftand, in bem er verlaffen worben mar, wieber vorgefunden, ein Beweis, daß diese Wegend von hereros nicht mehr betreten worden war.

Trot bes Borfpannes tam bie Artillerie in bem tiefen Sanbe nur mubiam von ber Stelle, und nach einiger Beit verweigerten bie bem Berdurften naben Tiere ben Dienft ganglich. Die Gefchute mußten fteben bleiben, mahrend die Broten gum Transport maridunjähiger Mannichaften verwendet murben. Sobald ber Boben fefter wurde, ging es flotter vorwärts und mit zunehmender Abfühlung hob fich auch bie Stimmung ber Leute. Der unvergleichlich gute Beift ließ fie allen Hunger und Durft und alle Müdigkeit vergessen, mehr als ein fröhliches Soldatenlied schallte burch bie mondhelle Racht in die menschenleere Bufte binaus. Aber am Morgen bes 29. nahm die hitze wieder schnell zu, so daß um 630 vormittags auch zwei Proten stehen gelaffen werben mußten, ba die vorgespannten Tiere jusammenbrachen. Die lette Brote blieb 10 km vor Da-Ombu gurud. Sauptmann Klein war für feine Berson nach Da-Ombu vorausgeeilt, um Silfe für feine völlig erschöpften, in gefahrvoller Lage befindlichen Leute zu holen. Er traf baselbst am 29. Ottober gegen 900 morgens

ein, und es wurden unverzüglich Borkehrungen getroffen, um den marschunfähigen und kranken Leuten Hilfe zu bringen und die Geschütze und Proten einzuholen. Im Laufe des 29. und 30. Oktober wurde die Berfolgungsabteilung in Oz-Ombu gessammelt und am 30. von einem Teil der Leute, am 31. der Weitermarsch nach Otzimanangombe angetreten, woselbst die Abteilung am 31. Oktober und 1. November eintras.

Dem eblen Betteifer ber am 29. Oftober felbst eben von dem fürchterlichen Zuge zurückgekommenen Mannschaften ist es zu danken, daß alle zurückgebliebenen Leute gerettet wurden. Mehr als einer ging am Tage seiner Ankunft an der Wasserstelle noch 10 bis 20 km mit Bassergefäßen zurück, um den Kameraden Hilse zu bringen.

Leutnant Frhr. v. Egloffstein mit zwei Unteroffizieren und elf Mann hielt noch bis zum 9. November die durch Tierleichen verseuchten Wasserlöcher von Oz-Ombu und Orlogsende besetzt. Sergeant Hirschmann, Gefreiter Krug und zwei Mann der 7. Batterie legten in den Nächten zum 2. und 3. November nochmals 80 km zu Fuß zurück, um die beiden stehengebliebenen Geschütze zu holen, was auch gelang.

Hauptmann Klein hatte mit den beiden Reitern, die bis zulet treu bei ihm ausgeharrt hatten, bei sengender Hitze und kärglichster Berpflegung in 40 Stunden 160 km zurückgelegt und sich nach der seinem Bericht beiliegenden Stizze Rietsontein auf etwa 15 km genähert. Wehrere Leute waren unterwegs schwer erfrankt, andere holten sich den Keim zu schweren Typhusanfällen bei dem Ausharren an den verpesteten Wasserstellen. 25 Pferde und 21 Esel waren verendet. Hauptmann Klein selber erlag den übermäßigen Anstrengungen dieses Bersolgungszuges; er starb wenige Wochen darauf in Spukiro am Typhus. Ein gleich trauriges Schicksal tras eine ganze Anzahl seiner Reiter.

Der kühne Verfolgungszug des Hauptmanns Klein bis zur äußersten Grenze menschlicher Leistungsfähigkeit setzte allem, was deutsche Soldaten bisher im Kampse gegen die Hereros gelitten und geleistet hatten, die Krone auf; wohl niemals ist im Kriege unter gleich schwierigen Verhältnissen ein Feind mit solch rücksichste Bähigkeit bis zum letzten Hauch von Roß und Reiter, im buchstäblichsten Sunne dieses Wortes, verfolgt worden, und wohl selten hat eine Truppe eine größere Hingabe an den Tag gelegt. Die Treue, mit der diese wenigen deutschen Reiter in jener verlassenen afrikanischen Wüste ungesehen und undeachtet ihre Pflicht dis zum äußersten, ja dis zum Tode taten, hat in ihrer schlichten Art etwas ties Ergreisendes an sich. Die schweren Opfer und die surchtbaren Anstrengungen und Entbehrungen waren aber nicht umsonst gewesen, das Ziel war erreicht worden.

"... Alle Zusammenstöße mit dem Feinde seit dem Gesecht am Waterberg," so konnte General v. Trotha nach der Heimat melden, "haben gezeigt, daß den Hereros jede Willenstraft, jede Einheit der Führung und der lette Rest von Widerstandsfähigkeit abhanden gekommen ist. Diese halb verhungerten und verdursteten Banden, die ich noch bei Ofombo-Windimbe im Sandfelbe traf und mit denen Oberst Deimling östlich Ganas zu tun hatte, sind die letten Trümmer einer Nation, die aufgehört hat, auf eine Rettung und Wieberherstellung zu hoffen."

Die Berfolgung der Hereros, insbesondere der Borftog der Abteilungen Deimling Burbigung und Klein in das Sandfeld, war ein Wagnis gewesen, das von der Rühnheit der beutschen Führung, ihrer Tatfraft und verantwortungsfreudigen Gelbsttätigkeit ein beredtes Zeugnis ablegte und beffen Gelingen nur burch grundlichfte, bis ins kleinfte vorher durchdachte Borbereitung und eine ebenso traftvolle Durchführung ermöglicht murbe. Diefe fubne Unternehmung zeigt die rudfichtslofe Energie ber beutichen

ber beutschen Berfolgung.





Cyphuslazarett.

Rührung bei ber Berfolgung bes geschlagenen Feindes in glanzendem Lichte. Reine Müben, feine Entbehrungen wurden gescheut, um bem Jeinde den letten Reft feiner Widerstandstraft zu rauben; wie ein halb zu Tode gehettes Wild war er von Wafferftelle zu Bafferftelle gescheucht, bis er schließlich, willenlos, ein Opfer ber Ratur feines eigenen Landes murbe. Die mafferlose Omahete follte vollenden, mas die beutschen Waffen begonnen hatten: die Bernichtung des Hererovolkes.

Fast übermenschlich waren die Anstrengungen und Entbehrungen gewesen, die biefe raftlose Berfolgung, bei ber die Truppen ihr Lettes hatten hergeben muffen, auferlegt hatte, zumal die Mannschaften zum größten Teil nicht mehr beritten waren, groß waren auch bie Opfer, bie nicht die Waffen bes Zeindes, wohl aber ber mit erneuter Beftigfeit ausbrechende Typhus forberte. Der Bewunderung und Anerkennung für die große Tatfraft ber Subrung sowie die unvergleichliche hingabe, Ausbauer und Opferwilligkeit ber Truppen gab ber Chef bes Generalftabs ber Armee, Generaloberft Graf v. Schlieffen, Ausbruck, indem er bem General v. Trotha telegraphierte: "Hier ift alles voll Bewunderung für die außerordentlich energische und erfolgreiche Berfolgung unter fo ichwierigen Berhältniffen."

An ber Spite einer folden Truppe vermochte bie beutiche Suhrung felbst ber ichwierigften Aufgaben und aller faft unüberwindlich icheinenden hinderniffe berr gu merben!

Wo Führer und Truppe burch ein so ftartes wechselseitiges Bertrauen verbunden waren, ba fonnte freilich Außergewöhnliches geleistet werben!

## 17. Die Absperrung der Omahete und das Ende der Bereros.

An das Oberkommando trat nunmehr die Frage heran, wie mit den doch noch etwa im Sanbfelb sigenden, ben über die englische Grenze entkommenen ober im Lande zerftreuten Hereros verfahren werden follte. Diefe Frage mar burch ben inzwischen ausgebrochenen Hottentottenaufstand brennend geworden. Bon mehr als einer Seite wurde der Gedanke angeregt, die Reste des Bolfes durch Berhandlungen zur Unterwerfung zu veranlaffen.

General v. Trotha glaubte inbessen ben Zeitpunkt bierzu noch nicht gekommen. Er wies in einem Bericht an ben Chef bes Generalftabes ber Armee barauf bin, baf Berhandlungen mit ben Bereros ichon beswegen unmöglich feien, weil bie Rapitane fämtlich entweder tot oder landflüchtig oder burch ihre Untaten während bes Aufftandes zu ichmer bloggeftellt feien, als bag bie beutsche Regierung fich mit ihnen einlaffen könnte. Außerbem hielt er bie Annahme einer mehr ober minber freiwilligen Unterwerfung, die die Möglichkeit eines Wiederaufbaus ber alten Stammesorganisation geboten hatte, für den größten politischen Gehler, ber fich über turz ober lang wieber blutig rachen murbe. Er fah in ber gangen Aufftandsbewegung im beutschen Schutgebiet das erste Anzeichen eines Rassenkampses, mit dem alle am afrikanischen Kolonialbesit beteiligten europäischen Mächte zu rechnen hatten. Bei dieser Sachlage mußte jebe Nachgiebigfeit auf beutscher Seite bem Gebanten, bag Afrika feinen fcmarzen Bewohnern allein gehöre, — ber fogenannten athiopischen Bewegung — neue Anhänger zuführen.

Der Rampf mußte alfo weitergeführt werden, folange überhaupt; die Möglich: teit eines Wiederauflebens der Widerstandsfraft der Hereros vorhanden war.

Die Omahete mird gegen Weften und gciperrt.

Da indes größere Unternehmungen beutscher Truppen im Sandfelbe ju biefer trodenen Jahreszeit völlig ausgeschloffen waren, beschloß General v. Trotha, das Submeften ab: gange Gebiet ber Omahete im Weften und Sudweften abzusperren; icon Anfana Oftober hatte er bie Anordnungen ju ihrer Abschließung vom Epufiroffuß bis jum Omuramba=u=Omatato getroffen.

Der etwa 250 km lange Absperrungsgürtel reichte von Otjimanangombe am Sputiro über Spata—Otjosondjou—Osondema bis Otjituo am Omuramba-u-Omatato; in diesem Gürtel waren fast alle Wasserstellen besett.

## 3m einzelnen fperrten:

- 1. die Abteilung Humbracht I. Bataillon 2. Feldregiments, 7. Batterie, zwei Maschinenkanonen und ein Maschinengewehr alle Wasserstellen am Epukirosluß von Otjimanangombe bis Kanduwe unter Besetzung von Sturmsselb und Ombakaha und mit Postierungen bei Okowarumende, Okatjekuri und Eware;
- 2. die Abteilung Estorff 1. Feldregiment I. Stab 1. und 4., II. Stab 5. und 7., vier Maschinengewehre, 3. und 4. Batterie alle Wasserstellen in der Gegend Ombu-Atogo—Owinaua-Naua—Otjinene—Epata;
- 3. die Abteilung Mühlenfels 1. Feldregiment Stab, III., Maschinens gewehr-Abteilung Durr, 6. Batterie die Wasserstellen von Otowindombo bis Otosondusu und Otjosondiou:
- 4. bie Abteilung Fiedler besetzte mit der 8. Kompagnie 1. Feldregiments und der Halbbatterie Winterseld die Gegend von Otaundja (am Omuramba-u-Omatoto), mit der 6. Kompagnie und 2. Batterie Waterberg und Otjosongombe und mit der Marine-Infanteriekompagnie Graf Brockborff Otawi und Naidaus unter Säuberung des ganzen Bezirks von versprengten Hererobanden;
- 5. die Abteilung Volkmann, bestehend aus der 3. Kompagnie 1. Feldregiments, zwei Maschinengewehren, der Halbbatterie Madai und der Besatzung von Grootsontein, besetzte Osondema, Otjituo, Grootsontein (Nord) und Namutoni.

Der Oberbesehl über sämtliche Absperrungstruppen wurde dem Major v. Mühlenssels übertragen. General v. Trotha selbst begab sich mit seinem Stabe nach Windhuk, um demnächst den Oberbesehl im Süden zu übernehmen, wo den deutschen Truppen durch den überraschenden Ausbruch des Hottentottenaufstandes eine neue, schwere Aufsgabe erwachsen war. Ebendorthin wurden alle im Norden entbehrlichen Truppen unter Oberst Deimling in Marsch gesetzt.

Die das Sandseld absperrenden Abteilungen unternahmen mit Patrouillen unausgesetzt kleinere Streifzüge in die Omaheke und stöberten hierbei vereinzelte, sich der Absperrungslinie nähernde Banden auf; sie stellten immer von neuem sest, daß sich größere Massen Herros in erreichbarer Entsernung von den deutschen Truppen nicht mehr befanden. She ein einheitliches Borgehen größerer Abteilungen in das Sandseld möglich wurde, mußte die Regenzeit abgewartet werden, da erst nach deren Eintritt Wasser und Weide daselbst zu sinden waren. Hierdurch wurde ein mehrmonatlicher Stillstand in den Operationen notwendig.

Majorv. Müh: lenfels ftößt in die Gegenb firo por. 1905.

Erft Anfang Rebruar 1905, nachdem die Regenzeit beendet war, konnten neue Unternehmungen eingeleitet werben. Auf die Nachricht, daß die Häuptlinge Wilhelm faboftlich Epu Maharero und Traugott mit einigen hundert Gewehren in die Gegend südöstlich Eputiro gezogen feien, brach Major v. Mühlenfels unverzüglich zu beren Berfolgung Februar/Marz mit der Abteilung Eftorff dahin auf. Er erreichte am 2. Februar 1905 nachmittags bie Bafferftelle 40 km suboftlich Kalkfontein, wo ber Begner gemelbet war.

> Wilhelm und Traugott mit bem größten Teil ihrer Leute vermochten fich noch rechtzeitig burch die Flucht der Entwaffnung zu entziehen, und nur Zacharias Zeraua von Otjofasu mit seinen Stammesangehörigen ergab fich bem Major v. Mühlenfels. Doch gelang es einer Berfolgungsabteilung unter Mitwirfung bes in Das ftebenben Bostens ben abziehenden Feind am 4. Februar noch einmal zu stellen und ihm einen Berluft von 62 Mann beizubringen.

> Die Abteilung des Majors v. Eftorff blieb junachft bei ber Bafferstelle, wo Wilhelm und Traugott am 2. Februar angetroffen worden waren, während Major v. ber Bepbe mit bem II. Bataillon nach Ofatjeru marichierte. In ben ersten Märztagen nahm Major v. Mühlenfels die Berfolgung ber beiben Bererohauptlinge wieder auf. Er verwandte hierzu außer den Abteilungen ber Majore v. Eftorff und v. ber Septe auch noch eine in Gobabis stehende Abteilung unter Hauptmann v. Hornhardt (amei Kompagnien und zwei Mafchinengewehre). Die Abteilungen ftiefen bis gur englischen Grenze bei Dabis, Roritas und nördlich vor; hererobanben murben aber nirgende mehr angetroffen, nur verlassene Berften zeugten von der eiligen Flucht bes Gegners. Auch eine bis Rietsontein ausgedehnte Erkundung bes Hauptmanns v. Hornhardt verlief ergebnislos.

Dberleutnant das Sandfeld norblicher Richtung. 1905.

Bon Otjimbinbe aus maren gleichzeitig Oberleutnant Graf v. Schweinit und Grafv.Schwei Leutnant Meinardus mit sechs Reitern in das Sandfelb vorgedrungen. Die Batrouille nis durchquert hatte ben Auftrag, den Otjosondjou-Omuramba abwärts zu erkunden und eine Berbindung von diesem Rivier nach dem Omuramba-u-Omatato aufzusuchen. 70 km binde aus in norböftlich Otjosondjou murbe ein hererolager überfallen, wobei 17 hereros gefangen und gahlreiche Gewehre erbeutet wurden. Nach Rücksendung der Gefangenen setzte Ober-Ende Februar leutnant Graf Schweinit den Marich ben Otjosondjou-Omuramba abwärts fort. Die jablreichen langs ber Bormarichftrafe liegenden Gerippe von Menichen und Tieren zeigten ben Beg, ben im August bes Jahres vorher die vom Baterberg fliebenben Hereros genommen hatten. Nachdem bie Batrouille über 170 km gurudgelegt batte, ohne Spuren von lebenden Hereros zu finden, bog fie am 24. Februar in ber Richtung zum Omuramba-u-Omatato ab; auf diefem Marich fehlte es fast vollftändig an Baffer, und es mußte eine Durstftrede von 116 km überwunden werden, ohne daß es möglich war, auf Bagen Baffer mitzuführen. Die Rudficht auf ben Zustand der Pferde gebot, nachts und fast nur Schritt zu reiten. Die Batrouille

gebrauchte baber fast brei Tage zur Überwindung dieser Durststrecke, wobei die Bferde fein Baffer erhalten fonnten und nur von frischbetautem Gras lebten.

Am zweiten Tage ging auch bas in Trinkgefagen mitgeführte Baffer für bie Mannichaften aus, und am britten suchten bie halb verburfteten Leute fich ebenso wie bie Bferde an dem an ben Grashalmen befindlichen Tau etwas zu erquiden. Erft am britten Tage, ben 26. abends, stieß man auf eine verlaffene Werft, in beren Nähe sich etwas schlammiges "Bleywasser" befand.

Die Überwindung biefer Durftstrede gebort zu ben glanzenbsten Leiftungen ber beutschen Erkundungsabteilungen, die wiederum bewies, daß die deutschen Reiteroffiziere vor keinem Bagnis zurudichredten und bag es für fie kein unüberwindliches Hindernis gab. Ein Bordringen vom Otjosondjou-Omuramba zum Omuramba-u-Omatako mar bisher noch niemals weder von Beifen noch von Gingeborenen versucht und ftets für menichenunmöglich gehalten worben. Die Leiftung ber Batrouille Graf Soweinit ift beshalb eine Tat, auf die die beutschen Reiter ftolz sein konnen.

40 km öftlich Otjituo wurde noch eine ftarfere Hererobande von 100 bis 150 Röpfen aufgespürt, die aber eiligft nach Often flüchtete und nicht mehr eingeholt werben fonnte.

Späterhin im Mai und Juni gelang es dem Hauptmann Rembe, ebenfalls von hauptmann Otjimbinde aus mit einer Abteilung von fünf Offizieren, einem Sanitatsoffizier, Rembe bringt 106 Unteroffizieren und Mannichaften und einem Geschütz unter großen Anstrengungen Eiseb abwärts bis zur Mündung bes Otjosondjou-Omuramba und am Ganas-Omuramba bis Banas vorzudringen. Am Gijeb und in der Gegend nordöstlich Ombakaha wurden Hereros nur in gang geringer Anzahl aufgefunden und unter Berluften Bon Ganas aus nochmals bis zur englischen Grenze vorstreifenbe Patrouillen trafen hier nirgends mehr Hereros an.

von Otjim: binbe nach Ganas vor. Mai/Juni 1905.

Alle diese Streifzüge und Ertundungen, die jum Teil mit übermenschlichen Anftrengungen verbunden waren und von der Truppe weit größere Opfer forberten als felbft ber Rampf, ftellten feft, baf in ber Omahete und fublich bes Coufiro bis gur englischen Grenze feine ober nur gang schwache Bererobanden fich befanden.

Unter biefen Umftanden war es angezeigt, die Absperrung der Omabete aufzu- Die Abspergeben und zu Stationsbesatungen überzugehen. Es hielten besett:

Dutjo die 6. Rompagnie unter Hauptmann Frhrn. v. Wangenheim, Baterberg die 8. Kompagnie unter Hauptmann Frhrn. v. Weld, ben Begirt Grootfontein die 3. und 10. Kompagnie nebst ber 5. Batterie und zwei Maschinengewehren unter Hauptmann v. Dergen,

Otjimbinde die 11. Kompagnie und 6. Batterie unter Sauptmann Wilhelmi, Eputiro die 9. Rompagnie und 1/2 4. Batterie unter Hauptmann v. Rliging, Gobabis die 1. und 4. Rompagnie, 1/2 4. Batterie und zwei Maschinenfanonen unter Major v. ber Benbe,

runa wird auf: gegeben. Über: gang zur Stations befatung.

Kowas, 95 km süböstlich Windhut, die 7. Kompagnie unter Hauptmann Brentano,

Otjihangwe (an den Onjati-Bergen) die 5. Kompagnie — fämtliche Kompagnien vom 1. Feldregiment. —

Das, Rietsontein, Otjosondu, Owikokorero, Otjosasu, Groß-Barmen, Otjimbingue und Omaruru sowie die Eisenbahn waren durch Etarpentruppen gesichert. Das Marine-Expeditionskorps hatte, nachdem sein Ersas durch Etappentruppen bewirkt war, im Laufe des März die Heimreise von Swakopmund aus angetreten. Alle übrigen bisher zur Absperrung verwendeten Truppen wurden nach dem Süden in Marsch gesetzt.

Das Kautaus feld wird ers kundet. Märg/Mai 1905.

Die Bermutung, daß eine Anzahl von Hereros in dem wasserreichen Kaukauseld\*) eine Zuslucht gesunden hätte, veranlaßte den Major v. Mühlensels, längs des OmusambasusOmatato und Apato auf Dobe und Neinei aufklären zu lassen. Im März brach Oberleutnant Gräff mit einer schwächeren Abteilung von Otzituo aus auf und erreichte über Karakowisa das Kaukauseld. Südlich Guru gelang es ihm, eine starke Hereroswerst zu übersallen und dem Feinde erhebliche Berluste beizubringen. Sonst war nirgends etwas vom Feinde zu sinden. Hauptmann v. Dertzen, der dem Oberleutnant Gräff im April mit Verstärkungen von Grootsontein gesolgt war, traf bis zur englischen Grenze nur noch verlassene Wersten an. Das durchstreiste Kaukauseld erwies sich als ein fruchtbares Gebiet mit zahlreichen Wasserstellen und sehr guter Weide.

"Unser Weg führte uns öftlich Karakowisa", so melbete Oberleutnant Gräff, "durch prachtvollen Hochwald. Bei Amangagei kamen wir in einen sich längs der Pad hinziehenden sehr fruchtbaren Oasenstreisen, der sich bei einer Durchschnittsbreite von 3 km bis zum Magoro-Blen erstreckte und eine herrliche Parklandschaft darstellte. Ein Blen mit reichlichem Wasser reiht sich ans andere, und überall sindet sich prächtige Weide, bestanden mit schönen Palmen. Belebt ist die Landschaft durch zahlreiches und seltenes Wild".

Alle Erkundungen, sowohl in der Omaheke wie im Kaukauseld, hatten übereinstimmend sestgestellt, daß nirgends mehr größere Hererobanden vorhanden waren. Die Masse des Bolkes mußte mithin bei der Flucht durch die Omaheke zugrunde gegangen sein. Auf englisches Gebiet sind im ganzen wenig über 1000 entkommen. Unter Kontrolle befanden sich dort nur 1275 farbige Flüchtlinge, unter ihnen einige der überlebenden Führer, wie Samuel Maharero, der am Ngamisee in Britisch-Betschuanaland Zuslucht gefunden hatte. Ganz gering ist die Zahl der zu den Owambos entkommenen Hereros, und den Anschluß an die Hottentotten im Namalande hatten nur Banden von einigen hundert Hereros gefunden.

Kleineren Trupps war es allerbings gelungen, ba, wo bichter Busch sie bem Auge

<sup>\*)</sup> Im Norboften bes Schutgebiets, nicht mit bem Raotofelb im Rorbweften ju verwechseln.

bes Berfolgers entzog, fich burch bie beutsche Absperrungslinie bindurchzuschleichen. Sie batten fich ihren alten Wohnfiten wieder zugewandt und lebten von Biehdiebstählen und Überfällen auf einzelne Transporte, Biehposten und Seliographenstationen, wodurch im gangen Lande eine große Unficherheit hervorgerufen murbe. Trot fortgefetter Streif= züge ber Stationsbejatungen und Etappentruppen bauerten biefe Biehbiebftähle und Überfälle fort.

Im September 1905 wurden daher sämtliche Besatzungstruppen des Hererolandes Der Rorben unter Leitung bes Oberftleutnants v. Mühlenfels zu einer zusammenhängenden Unternehmung aufgeboten. Bei diefer planmäßigen Streife fielen etwa 260 Hereros, 40 Berften nochmals abmurben aufgehoben, 810 Gefangene gemacht, bavon zwei Drittel Frauen und Kinder. 86 Gewehre und einige hundert Stud Aleinvieh murben erbeutet. Diese Unternehmung nahm ben noch im Canbe befindlichen Räuberbanben bie Luft zu weiterem Widerstanbe. Sie waren friegsmude und ein Aufruf zur Übergabe seitens bes an Stelle bes abberufenen Oberften Leutwein jum Gouverneur ernannten bisherigen Generaltonfuls in Rapftadt, v. Linbequift, fand jest bei ihnen williges Bebor. Er ficerte ihnen au, daß innerhalb ber nächsten drei Wochen nirgends auf fie geschoffen werben follte, wofern fie bereit maren, fich freiwillig um bie ihnen bekannten Miffionare in Omburo und Otijhaenena zu sammeln. Bahlreiche Bereros leisteten biefem Aufe Folge, so baß fich am 1. Mai 1906 einschließlich ber Kriegsgefangenen 14 769 Bereros, bavon 4137 Männer, unter ber Aufficht ber beutiden Behörden befanden. friegerifche Tätigfeit ber beutschen Truppen im hererolande hatte bamit ihr Ende Tropbem waren ftartere Stationsbesatzungen noch längere Beit hindurch gefunden. erforberlich, um in ftets wiederholten Streifzügen fleine Bererobanden aufzuheben, bie Bilbung größerer im Reime zu erstiden und allmählich völlige Rube und Sicherheit im Lande herzustellen.

bes Schut: gesucht. September 1905.

Wie groß die Berlufte der Hereros durch Gefecht und Arankheit waren, und Die Berlufte wie viele in der Omahete umgekommen find, läßt sich nicht annähernd genau angeben, der hereros. Das Ende bes jumal bei ihrer Gewohnheit, ihre Toten, wenn irgend möglich, mitzunehmen oder noch herrovolles. mährend des Gefechts zu vergraben, nur immer eine sehr geringe Anzahl Gefallener von ben Deutschen nach ben Rämpfen auf bem Gefechtsfelbe aufgefunden wurden. Tatfachlich find die Gefechtsverluste der Hereros sehr viel höher gewesen, als man angenommen hatte. Wie mehrere auf britisches Gebiet entkommene Hereros hier versicherten, hatten fie in den meiften Gefechten "unendlich" viele Berlufte an Toten und vor allem an Bermunbeten gehabt; beispielsweise sei sogar bas Gefecht von Owitoforero, wo man beutscherseits zweifelte, ob ben Hereros überhaupt ernstere Berlufte beigebracht worden feien, außerordentlich verluftreich für fie gewesen; hier seien sehr viele Großleute gefallen. Sehr große Berlufte an Menschen und Bieh habe ihnen am Waterberg eine verheerende Krantheit beigebracht. Bei weitem bie gahlreichsten Opfer an Menichen und Bieh habe aber ber Durchmarich burch bas Sandfeld geforbert; ganze Reihen

von toten Menschen müßten im Junern des Sandfeldes längs der gewählten Bad liegen. Das wenige Bieh, das sie noch besaßen, war hierbei völlig zugrunde gegangen. Samuel selbst verfügte nur noch über einen Reitochsen.

Daß ben Hereros ihr Rückzug burch die Omaheke in der Tat zum Berhängnis geworden war, hatten die Erkundungen der deutschen Aufklärungsabteilungen inzwischen bereits festgestellt. Über das erschütternde Schickfal, das die Masse des Bolkes hier gefunden hatte, enthalten die Berichte der deutschen Patrouillenoffiziere geradezu schaurige Einzelheiten.

So berichtete ber Oberleutnant Graf Schweinit:

"Bon Ondowu ab bezeichnete eine im Omuramba ausgetretene Fußpad, neben welcher Menschenschäbel und Gerippe und Tausende gefallenen Viehes, besonders Große vieh, lagen, den Weg, den anscheinend die nach Nordosten entwichenen Hereros genommen haben.

"Die mit eiserner Strenge monatelang durchgeführte Absperrung des Sandseldes", heißt es in dem Berichte eines anderen Mitkämpsers,\*) "vollendete das Werk der Bernichtung. Die Kriegsberichte des Generals v. Trotha aus jener Zeit enthielten keine Aussehen erregenden Meldungen. Das Drama spielte sich auf der dunklen Bühne des Sandseldes ab. Aber als die Regenzeit kam, als sich die Bühne allmählich erhellte und unsere Patrouillen bis zur Grenze des Betschuanalandes vorstießen, da enthüllte sich ihrem Auge das grauenhafte Bild verdursteter Heereszüge.

Das Röcheln der Sterbenden und das Wutgeschrei des Wahnsinnes . . . . sie verhallten in der erhabenen Stille der Unendlickeit!" — — — — — —

Das Strafgericht hatte sein Ende gefunden.

Die Hereros hatten aufgehört, ein selbständiger Bolfsstamm zu sein.

<sup>\*)</sup> Bereits veröffentlicht im "Tag" Nr. 569 vom 15. November 1905.



## Unlage 1.

## Kriegsgliederung der Anfang April 1904 zu den Operationen gegen die Bereros verfügbaren Truppen.

### Obertommando.

Dberft Leutwein, Gouverneur bes Schutgebiets.

Generalftab: Sauptmann Salzer, Sauptmann Bager.

Abjutant: Oberleutnant v. Boffe (traf erft am 12. 4. ein, vertreien burch Leutnant Frhrn. v. Buttlar).

Leiter bes Sanitatsmesens: Marine:Dberftabsarzt Dr. Repte (blieb in Dtahanbja).

Führer ber 1. Staffel: Leutnant b. L. Boigts.

## A. Sanptabteilung.

Oberft Leutwein (siehe oben). Major v. Estorff.

Abjutant: Leutnant Frhr. Treusch v. Buttlar-Brandenfels.

4. Felbtompagnie.

Oberleutnant Epp. Oberleutnant v. Eftorff. Leutnant v. Wurmb. Leutnant d. R. Frhr. v. Erffa. 2. Feldtompagnie.

Hauptmann Franke. Oberseutnant Ritter. Leutnant Muther. Leutnant Leutwein. 1. Feldtompagnie.

Oberleutnant Graf Stillfried und Rattonis.

Oberleutnant Reiß. Leutnant v. Rosenberg. Leutnant Grünewald.



2. Kompagnie bes Marines Infanterie: Bataillons. Hauptmann Schering. Oberleutmant Paschen (vom 10. 4. ab bei ber 4. Felbtomp.). Leutmant Böhm.
Leutmant 3. S. Rümann.

6. Felbtompagnie. Hauptmann v. Bagensti. Oberleutnant v. Rleift. Leutnant v. Bojanowsty. Leutnant v. Frankenberg und Profolis. 5. Feldfompagnie. Haupimann Buber.

Hauptmann b. R. Frhr. v. Wangenheim.

Oberleutnant v. Letow. Leutnant Edftein.

Maschinengewehr:Abteilung. Leutnant Graf v. Saurma-Jeltsch. Leutnant Runkel. Leutnant z. S. Schmidt.

11. 11. 11. 11.

Der Feldjug gegen bie Bereros.

Felbartillerie-Abteilung.

hauptmann v. hepbebred.

Abjutant: Dberleutnant g. S. Connemann. Orbonnanzoffizier: Oberleutnant g. S. Boffiblo.

3. Felbbatterie (C. 96).

Dberleutnant Bausjus. Leutnant Finbeis. Leutnant v. Dobichut.

के के के के

2. Feld: (Gebirgs:)

Batterie.

Leutnant Frhr. v. Sirichberg.

Leutnant Trainer.

un un un un

1. Felbbatterie (5,7 cm).

de de de de

Sauptmann v. Dergen. Leutnant b. R. Dauben.

Leutnant Bagner.

Eingeborene Silfstruppen.

Baftarbs. Dberleutnant Böttlin. Bitbois.

Leutnant Müller v. Berned. Leutnant hermann.

SanitätepersonaL

Stabsarzt Dr. Dempwolff.

Oberargt Dr Rufter.

Oberargt Dr. Maag.

Oberarat Dr. Trommsborff.

Evangelifder Geiftlicher:

Ratholifcher Geiftlicher: Prafett Rachtmey.

## B. Oftabteilung.

Major v. Glasenapp.

Abjutant: Oberleutnant Frhr. v. Dobened.

Bugeteilt: Sauptmann a. D. Fromm (am 4. 4. eingetroffen).

4. Rompagnie bes Marines Infanterie=Bataillons.

hauptmann Lieber. Leutnant Suguenin. Leutnant Stecher.

1. Rompagnie bes Marines Infanterie: Bataillons.

hauptmann Fifchel. Leutnant Silbebrandt.

Leutnant b. R. Nörr.

Shuttruppentompagnie. Dberleutnant Graf v. Brod.

borff.

Leutnant Stübel.

Berittene Abteilung. Dberleutnant v. Binfler. Dberleutnant a. D. Beder. Artillerieabteilung. Oberleutnant 3. S. Mansholt. Leutnant d. R. Gelshorn. Leutnant 3. S. Chrhardt.

Sanitateperfonal.

Marine-Stabsarzt Dr. Wiemann. Marine-Affiftenzarzt Dr. Jangen.

## Erlänterung.

1. Die Ramen ber Kompagnie usw. Führer find gesperrt gebruckt.

2. Der Führer der 1. Kompagnie mußte infolge eines Ungludsfalls gegen Ende des Gefechts bei Onganjira das Kommando an Oberleutnant Reiß abgeben, der es bis zu seinem Tode (am 13. 4.) behielt.

3. Außerdem befanden fich:

im Rorben: Oberleutnant Bolfmann mit Teilen ber 4. Feldfompagnie und Mannschaften bes Beurlaubtenftanbes,

im Often: Oberleutnant Streitwolf, Leutnant Cymael mit Teilen der alten Schutzruppe und des Transports Winkler sowie mit Mannschaften des Beurlaubtenftandes,

im Süben: die 3. Feldlompagnie (Hauptmann v. Koppy, Oberleutnant Graf v. Ragened, Leutnant Baron v. Stempel),

im Stappendienst: 3. Kompagnie des Marine : Infanterie : Bataillons (Hauptmann Harring, Leutnant Gräff) in Omaruru, Dutjo, Okahandja und anderen Orten, Sisenbahndetachement (Hauptmann Bitt, Leiter des Gisenbahnwesens),

Teile bes Landungstorps S. M. S. "Sabicht",

außerbem Mannichaften bes Beurlaubtenftanbes und folgende Offigiere:

in Smatopmund: Dberleutnant v. Bulom,

Oberleutnant Marschner, Oberleutnant Frhr. v. Fritsch,

Oberleutnant Fromm,

Leutnant Lange (Gifenbahnbetachement),

in Raribib: Dberleumant b. L. Ruhn,

Leutnant Büttner (Gifenbahnbetachement).

in Omaruru: Leutnant 3. D. Sauber,

in Outjo: Oberleutnant b. L. Rolfs, in Okahandja: Hauptmann v. Fiedler,

Oberleutnant a. D. Riegler,

Leutnant Schwengberg (Gifenbahnbetachement),

in Bindhut: Dberleutnant Techow, Abjutant bes Gouvernements,

Oberleutnant b. R. Röhler.

| r hereros.       |
|------------------|
| Ā                |
| der Berfolgung   |
| 2                |
| g und während    |
|                  |
| n ben Baterberg  |
| ~                |
| itionen gegen    |
| reraff           |
| 6                |
| Ħ                |
| <b>7</b>         |
| a währen         |
| 楚                |
|                  |
|                  |
| <b>♂</b>         |
| Eruppen is       |
| 분                |
| iegsglieberung b |

| :                                     | Unlage 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                         | r. Dempwolff.                                                                                                                                          | 1. Komp. Spim. Graf 3u Solins-Wilben- fels. Dbit. D. Barfe- mid. Et. Grinnevald. Et. Grinnevald.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40                                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                       | keunan Lgates de Beauteu.<br>Kommandant des Hauptquartiers: Décreutnant v. Trotha.<br>Keldsignalabteilung: Leutnant Rücforth.<br>Funkentelegraphenadteilung: Décreutnant Haering.<br>Feldintendant: Intendanturat Rachtigall.<br>Korpsaryt: Oberftabsaryt Dr. Schjan.<br>Lugeteilt: Décratyt Dr. Fischer.<br>Oberkriegsgerichtsatt: Kriegsgerichtsrat Volley.                  | I. Bataillon.                                                                                                                                                                           | Major v. Eftorff.<br>Adjutant: Lt. Wuther.<br>Bataillondaryt: Stabbaryt Dr. Dempwolff.<br>Oberäryte: Dr. Werner,<br>Dr. Waaß.<br>Aff. Kryte: Barthels, | 2. Komp.<br>Obli Ruer.<br>Li v Braffow.<br>Li Hermann.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                                                   |
|                                       | rtiers: Oberle<br>11 Rücforth.<br>13: Oberleuman:<br>12 Anchtigall.<br>2chian.<br>2ilcher.<br>13 Gerichtsrat Bol                                                                                                                                                                                                                                                               | Lt. v. Wecch.                                                                                                                                                                           | Major v. Chorff.<br>Abjutant: Lt. Ruther.<br>Bataillondaryt: Etabs<br>Oberärzte: Or. Warne<br>Or. Waaß.<br>Aff. Kryle: Batthels,                       | 3. Komp.<br>Obit. v. Lidow<br>L. Frir. v.<br>Reibnis.<br>L. Schonert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Im Norben.                                                          |
| ;                                     | komman Egoles de Beauteu.<br>Kommandant des Hauptquartiers: Oberleuthant v.<br>Keldsignalabtellung: Leuthant Rüdjorth.<br>Funkentelegraphenabteilung: Oberleuthant Haering.<br>Feldintendant: Intendanturrat Rachtigall.<br>Korpsaryt: Oberflabsaryt Dr. Schian.<br>Zugeteilt: Oberaryt Dr. Fijcher.<br>Oberkriegsgerichtstrat: Kriegsgerichtstat Bolley.                      | A. Berittene Infanterie. 1. Feldregiment. Rommandeur: Dberftleutnant Wueller. Adjutant: Oblt. v. Kriegsheim. Ordonnangoffizier: Lt. v. Salzmann bis 10. 8., vom 11. 8. ab Lt. v. Wecch. | Singe,                                                                                                                                                 | 4. Komp.<br>Spim. Cpp.<br>L. d.R. d.Wold.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                                                   |
| Trotha.                               | Cherjudanani Lydnes de necralitades: Decrjudunani Lydnes de Racupiku.  Adommandant de Haupt Roumandant de Haupt Roupikung: Let Bager.  Bager.  Bager.  From Californa Barger Barger Barger Barger Barger.  Ropsaryt: Oberftabsaryt Decrjudssaryt Decrjudssaryt Decrjudssaryt Decrjudssaryt Decrjudssaryt Decrjudssaryt Decripts Barger.  Suggeteilt: Oberaryt Bargerait: Woll. | e Infanterie. cegiment. tleumant Wueller. v. Kriegsheim. Salzmann bis 10. 8.,                                                                                                           | Major v. der Heyde.<br>Adjutant: Oblt. Bifdoff.<br>Bataillonbaryt: J. B. Oberaryt Dr. Hinke,<br>Oberaryt: Dr. v. Kafelberg.<br>Aff. Aryt: Neyer.       | 5. Komp Hopim. Buber Oblit d. Lefow. Lt. d. Melen. Lt. d. Wohner.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c (im Often),<br>r,<br>f,                                           |
| ralleutnant v.                        | 208:<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A. Berittene Jufanterie.  1. Feldregiment. Kommandeur: Oberstleutnant Wueller.<br>Adjutant: Oblt. v. Kriegsheim.<br>nnangoffizier: Lt. v. Salzmann bis 10                               | Major v. der Heyde.<br>Adjutant: Oblt. Bildoff.<br>Bataillonsaryt: J. B. Ober<br>Oberaryt: Dr. v. Kafelberg.<br>Aff. Aryt: Neyer.                      | 7. Komp. 6. Komp. 5. Komp. 5. Komp. 5. Komp. Spin: Brein. Bolin: D.B. Frit: Holl: D. Lefou. Coli: Githi. 21. D. Lefou. Coli: Githi. 21. D. Lefou. Coli: Githi. 21. D. Bolin: Lefou. Et. D. Mohler. 21. D. Bolin: Et. D. Mohler. 21. D. Bolin: Et. D. Mohler. 21. D. Bolin: Et. D. Bol | Abteilung v. Winkler (im Often), Dbst. v. Winkler, Obst. erreimost, |
| Kommanbeur: Generalleutnant v. Trotha | er,<br>er,<br>r.<br>con:Vorbed,<br>offe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A. L<br>1.<br>Rommanbeu<br>Abjutan<br>rbonnanzoffizier                                                                                                                                  | Major<br>Majuta<br>Bataili<br>Obera<br>Aff. R                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Me beeilus                                                          |
| Romm                                  | Ohef des Genera<br>Wajot Cuade,<br>Hauptmann Salzer,<br>* Bayer.<br>Hauptmann des Ecttone-Vorbect,<br>Oberteutmant des Boffe.                                                                                                                                                                                                                                                  | Q                                                                                                                                                                                       | Dr. Eggel.                                                                                                                                             | 9. Komp. 8. Komp. Sohm v.Aliking. Sohm Frhr. v. Odi. Waufd. A. Sidhongel R. Erhardt. (Wisandard). A. Alengie. A. der Mef v. der Anglimann. A. der Mef v. der A. Kaufmann. Et. der Wef v. der Et. Kaufmann. Et. der Et. Etne. Et. der E | 3m Befen.                                                           |
|                                       | Generalstab: W<br>Ho<br>Abjutantur: Ha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III. Balaillon.                                                                                                                                                                         | Major v. Wühlenfels.<br>Adjutant: Lt. Wolchner.<br>Bataillonsatzt: Stabsatzt Dr. Eggel.                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                   |
|                                       | 9<br>8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | III. 89 a                                                                                                                                                                               | Major v.<br>Kdjutant:<br>Bataillonē                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                   |
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        | 11. Komp. Spim. Ganffer. Obli. Fromm. Obli. Streecius. R. Grof Armin. Rt. Lepiow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                   |

2. Belbregiment.

Kommandeur: Oberst Beimling. Abjutant: Obst. Horn. Ordonnangossijer: Obst. v. Kummer. Zugeteilt: hauptmann v. Fiedser.

|                 | r. Brodelmann.                                                                                                              | 1. Komp.<br>Kpun. Klein.<br>Oblt. Weißen-<br>berg.<br>L. Frhr. v.<br>Bobenhaufen.<br>Lt. Weißenflein.<br>Lt. Wagner.<br>Lt. v. Goßler.                                                                                               | <b>-</b> []                 |                                                                                           |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Bataillon.   | Major v. Wahlen:Jürgaß.<br>Abjutant: Lt. v. Brederlow.<br>Bataillonsaxyt: Stabsaxyt Dr. Brockelmann.<br>Aff. Arzyt: Schaaf. | 2. Komp. 1. Kom<br>Henner. Henn. Alein<br>Dblt. Frhr. v. Dblt. Weihe<br>Fürftenberg.<br>L. von Ameln. 2t. Frhr. v.<br>Lt. v. Damn. Bedenha<br>L. Klinger. 2t. Reihenft<br>L. Frhr. v. Hans L. Wagher<br>merftein-Ged. 2t. v. Gohler. | 4                           |                                                                                           |
|                 | Major v.<br>Abjutant:<br>Batailfon<br>Aff. Arzt:                                                                            | 3. Komp. Hathir. v. Hathir. Li. Waliher. Li. Hermend. Li. v. Marked. Li. polhheur.                                                                                                                                                   | 4                           |                                                                                           |
|                 | . Otto.                                                                                                                     | 4. Komp. Higarb. Dblt. Cramer. Dblt. Cramer. Dblt. Afrens. Lt. v. Rleift. Lt. Donner. Lt. Gr. v. Harben. Lt. Gr. v. Harben.                                                                                                          | 4                           | arine:<br>jnie.<br>tff,                                                                   |
| II. Bataillon.  | Major Meister.<br>Adjutant: Lt. Rieşsch.<br>Bataillonsaryt: Stabsaryt Dr. Otto.<br>Aff. Arzt: Blumers                       | 5. Komp. Sptin. Edfer v. Arempelhuber. Oblt. v. Beeften. Lt. Schimmer. Lt. Fchimmer. V. Frir. Seuiter v. Löhen.                                                                                                                      | 4                           | Zufammengefeste Marine:<br>Infanterie:Kompagnie.<br>Obit. Graf v. Brocdoeff,<br>L. Eraff. |
|                 |                                                                                                                             | 6. Komp.<br>Ham. Fthr. v.<br>Hambracht.<br>Oblt. Kirften.<br>Lt. Geisler.<br>Lt. Engler.<br>Lt. Wüller.                                                                                                                              | 4[]                         | 3ujar<br>3nf<br>Dbi<br>8t.                                                                |
|                 | r. Hillebrecht.                                                                                                             | 7. Komp. Heuster. Oblt. Grüner. L. Effnert. L. Gffnert. L. Gieffelmann. L. v. Heydebred. Lt. v. Diczelsky.                                                                                                                           | Vorläufig in<br>Svafopmund. |                                                                                           |
| III. Bataillon. | Major v. Lengerke.<br>Adjutant: Lt. Clausniher.<br>Bataillonsatzt: J. V. Oberarzt Dr. Hillebrecht.<br>Aff. Arzt: Herzer     | Komp.<br>Wehle.<br>Gr. Stofch.<br>hindt.<br>A.<br>f.                                                                                                                                                                                 | In Süben.                   |                                                                                           |
| ~               | Major v. Lengerke.<br>Adjutant: Lt. Clausnişer.<br>Bataillonsatzt: J. B. Db<br>Aff. Atzt: Herzer                            | 9. Komp. 8. Sphin. v. Koppy. Sphin. Dblt. Gr. v. Angened. 21. Gelt. Nitter u. 21. Gil. Nitter u. 21. Gil. Had (j.R. Batter). 21. Ag. 21. Batton. 21. Batton. Etchipel. 21. Batton. Etchipel. 21. D. N. Me. Ernsky C/73 u. Gels Gels. |                             |                                                                                           |

## B. Felbartillerie.

II. Abteilung.

I. Abteilung.

|                                                                                                     | Abjutant: Oblt. Lauteschläger.<br>Abteilungsarzt: Stabsarzt Dr.<br>Oberarzt Jim                                                              | Legenfein:<br>Lauteschläger.<br>Stabsarzt Dr. Liesegang.<br>Oberarzt Zimmer.                           | <del>ú</del> s<br>E                                                                                                                                      |                                                         | Arylou Alecyanae.<br>Adjutanti . Li. v. Britnned.<br>Ordonnanzoffizier: Li. Wagner.<br>Albeitungsarzi: Stabsarzi Dr. Kift. Arzi: Dr. von Gofen: | Neglot Streynns.<br>Adjutant: Lt. v. Brünned.<br>Orbonnanzossizier: Lt. Wagner.<br>Abteilungsarzi: Stabsarzi Dr. Polet.<br>Asp. Arzt: Dr. von Gosen: |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Batterie.                                                                                        | 7. Batterie.                                                                                                                                 | 6. Batterie.                                                                                           | 5. Batterie.                                                                                                                                             | 4. Batterie.                                            | 3. Batterie.                                                                                                                                    | 2. (Gebirg&)<br>Batterie.                                                                                                                            | 1. Batterie.                                                                                                           |
| Obli. Sirchner. Dbli. Schönberg. Dbli Barad. Dbli. Ritter u. Edler v. Rofen- thal. *) Dbli. Schulße | Spin. Remmert.<br>Obli. v. Rressenti<br>Obli. Radrowski<br>Li. Frfr. v. u. zu<br>Eglossserv u.<br>Frfr. v. Plothi<br>ip ip ip ip<br>ip ip ip | . L. v. Bodiger<br>. L. v. Bödiğer<br>. L. v. Göpfner.<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br> | Sphm. Stahl. Dblt. v. Salz. mann. (f. Stab I. Fede. Regt.) L. Fthr. v. Watter. Lt. Zwide. (i. 16. 16. 16. Regt.) Ar. Zwide. Ar. 3wei Gelchüße im Rotben. | Doft v. Natter.<br>Lt. Böhner.<br>Lt. Duans<br>i. Duans | Oblt. Baudjud. 2t. v. Dobjątię. 2t. v. Tümpling. 2t Farnrohr. 2t. d. R. Bieber. 4t. d. d. d. d.                                                 | hptm. v. heyde:                                                                                                                                      | Spim. v. Derhen.<br>Oblt. Stuhlman.<br>(f. Funkentelegr.<br>L. v. Winterfeld.<br>Lt. v. Winterfeld.<br>Lt. v. Pehmann. |

# C. Mafchinengewehr-Abteilungen.

| af hinengewehr: Abteilung 2.<br>Hawptmann Dürr. | Majchinengewehrsettion bes Marine:<br>Expeditionstorps. | Mafchinengewehr:Abteilung 1. |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| St. Bort.<br>St. Waller.                        | Dolt. 3. S. Molpolo.                                    | rt. 3. G. Egmidt.            |
|                                                 | ÷                                                       | ÷ ÷ ÷ ÷ ÷                    |
|                                                 | 3m Rotben.                                              | 3m Rochen.                   |

# D. Radrichtenvertehretruppen.

Felbfignal:Abteilung. Führer: Lt. Rüdforth. Lt. Auer v. Herrenfirchen. Lt. v. Affeburg: Reindorf. Lt. v. Hoffmann. 2t. Fürbringer. Lt. v. Plehwe. Funtentelegraphen:Abteilung. Fahrer: Oblt. Haring. Oblt. v. Kleift. Oblt. Stuhlmann (f. 1. Batt.). Lt. Horn.

E. Gingeborenen-Abteilungen.

Obit. Böttlin. Baftarbe.

Lt. der Ref. v. Trotha. Bethanier.

St. Müller v. Berned. Mitbois.

F. Trains.

Felbbaderei=Rolonne.

Zelblazarettbirettor: Dberftabsarzt Plagge.

Felblazarett 1-9.

## G. Im Etappengebiet.

Stappenkommandeur: Major v. Redern. Leiter bes Eisenbahnwesens: Hptm. Bitt. Beneralstab: Major Lequis. Mbjutant: Obit. Stard.

Feldintendantur: Intendanturaffeffor v. Lagiewski. Stabeveteringt: Imerfen.

|                                                                                                                 | ore Oresing gegen ore percept.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matine: Expeditions forps.<br>(Soweit nicht in Luarantäne,<br>vgf. II. Beiheft zur<br>"Marine-Kunbschau" 1905.) | ·                                                                                                                                                                                                               | Pferdedepot. Oblt. Gr. v. Königsmard. Ot. v. Kleift. Aff. Arzt Saberath. Befleidungs und Ausrüftungs. bepot. Aptm. Apen.                                                       |
|                                                                                                                 | ifung.                                                                                                                                                                                                          | Nalten.<br>Artilleriedepot.<br>Zeuglt. Lindt.<br>Feuerwerfslis. Donnevert, Engel.<br>Proviantamt.<br>Proviantmeister Karft.                                                    |
| Augeteilte Truppen. aubten: Eisenbahndetachement. L. L. L. Buttner. L. Echmengberg. L. D. Ref. Schneiber.       | Kolonnenabteilung.<br>Wajor Vorbstef.<br>Attm. v. Fritsche.<br>Ritm. Hagele<br>Ritm. Hem.<br>Attm. Bech.<br>Obst. Wyddes.<br>24. Hoss.<br>24. Hoss.<br>24. Hoss.<br>24. Tahrmann.<br>24. Arthen.<br>24. Arthen. | Etappen anstalten.<br>Sechs Ctappenkommandanturen.<br>Vier Bahnhofskommandanturen.<br>Feuerwe                                                                                  |
| Mannjæaften bes Beurlaubten:<br>ftanbes.                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | Sanitätseinrichtungen. Sechs Egwei Kriegslazurtte. Bier Ba<br>Gechs Etappenlagarette<br>Bwei Krankensammelstellen.<br>Sieben Felblazarette (siehe oben).<br>Ein Genefungsheim. |

## H. Erfahtruppen.

1. Erfattompagnie. Hptm. Grube. (In der Formierung bzw. im Antransport befindlich.) 2. Erfaptompagnie. 3. Erfattompagnie.

Sptm. v. Krüger. Obst. Wild.

> Obst. v. Livonius. Oblt. Erbmann. Lt. v. Alten.

2t. Hohl.

Lt. v. Nithlaff. 2t. Rogbach.

Lt. v. der Marwiß

Lt. v. Usebom. Lt. v. Petersdorssempen.

L. Raabe.

Lt. Krahmer:Didlenberg. Dbit. v. Baehr.

21. Frhr. v. Malhahn.

Lt. Trenk. Lt. Chales de Beaulieu.

2t. Beinberger. Sptm. v. Reift. Lt. v. Gilfa. Dbit. Saad.

1. Erfaßbatterie.

L. Oberbed. 24. Weinberger. + + + +

## J. gelbtelegraphenabteilung. (Auf der Ausreise.)

Hptim. Böthte. Oblt. Gundel. Oblt. Nasbrandt.

Lt. Guse. Lt. Lutter.

Lt. Nath. Lt. Reustab.

Erläuterung: 1. . Außerhalb bes Betbanbes verwendete Truppenteile.



## Unlage 3.

## Treckplan von Okahandja nach Otjosondu.

| 1. <b>Xag</b> . | 1. Tred. 2 | Bormittags bis über Swakop. (Aber Mittag Ochsen tränken in Okahandja.)<br>3 St. weiter. (Kein Wasser.)                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |            | Bormittags bis über Swakop. (Über Mittag Ochsen tränken in Okahandja.)<br>3 St. weiter. (Rein Wasser.)<br>3 St. weiter bis Otjosasu. <sup>1</sup> / <sub>4</sub> St. nordöstlich gute Weide. Wasser für Ochsen bei Kirche im Swakop. (Bei Rückmarsch Weide und Halteplay <sup>1</sup> / <sub>2</sub> St. westlich Otjosasu.) |
|                 | 5. :       | Bon Otjosasu bis Okatumba 21/2 St. Wasser für Ochsen im Swakop. Okatumba einzelnes Haus (Missionshaus).                                                                                                                                                                                                                      |
| 3. Tag. {       | 6. :       | Bon Otjosasu bis Okatumba 21/2 St. Wasser für Ochsen im Swakop. Okatumba einzelnes Haus (Missionshaus). Bon Okatumba 8 St. weiter über Owiumbo hinaus. (In Owiumbo wenig Wasser und gar keine Weide.)                                                                                                                        |
|                 | ,          | 3 <sup>1</sup> /2 St. weiter bis Otjituoto. Wasser sür Ochsen im Swatop. Bester Weibe- und Halteplatz sür Transporte nach Otjos sond und öftlichem User, für Transporte nach Owisotorero auf westlichem User des Swatop. Bon Otjituoto 3 St. bis über Otaharui. 3 <sup>1</sup> /2 St. weiter bis Otjituara. (Rein Wasser.)   |
|                 | 8. :       | Bon Otjikuoko 3 St. bis über Okaharui.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| •               | 9. :       | 31/2 St. weiter bis Otjituara. (Rein Waffer.)                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5. Tag.         | 10. :      | Bon Otjikuara bis Onjatu 3 St. (Wasser für Ochsen 3/4 St. süblich, für Aferde direkt im Rivier.)                                                                                                                                                                                                                             |
| 6. Tag.         | 11. #      | Bon Onjatu 31/2 St. bis zu einzelnem Baum an Ausweicheftelle ber Pad. (Wasser für Pferde 3 Min. nördlich.) Bom Baum bis Okajainja 3 St. (Wasser für Ochsen birekt im Kalkloch.)                                                                                                                                              |
|                 | 12. :      | Bom Baum bis Dtajainja 3 St. (Waffer für Dofen bireft im Raltloch.)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | 13. :      | Bom Baum bis Okajainja 3 St. (Wasser für Ochsen birekt im Raktoch.)  Bon Okajainja 3½ St. bis über Engarawau hinaus. (In Engarawau Pserbe tränken, 2 Min. sübl. der Pad, kurz vor Engarawau.)  3½ St. weiter bis Otjosondu. (½ St. diesseits, südwestlich, gute Wasserstelle, für Ochsen 15 Min. südlich der Pad. Rach Ents  |
| 7. Tag. {       | 14. :      | 31/2 St. weiter bis Otjosondu. (1/2 St. diesseits, südwestlich, gute Wassertlele, für Ochsen 15 Min. südlich der Rad. Rach Entladen in Otjosondu sofort an diesen Platz zurück. Gute Weide.)                                                                                                                                 |

Rubetage am beften in Dtatumba, Dtjituoto, Onjatu ober Dtajainja.

Borbebingung: Ununterbrochenes, gleichmäßiges Treden bes vorberften Wagens bie vorgeschriebene Zeit. Bon Wagen zu Wagen bei Anfahren 20 bis 50 m Abstand. Bei Unfällen Borbeifahren der hinteren Wagen.

Beste Tredzeit für Wintermonate: Bormittags von 800 ober 880 ab. Rachmittags von 280 ober 300 ab.

3/4 St. bis 1 St.

Staffelweise auffahren | | | | vorher Anspannen befehlen. Dehjen stets | | | | gespannweise weiben laffen.

Stigge fiebe umftebenb.

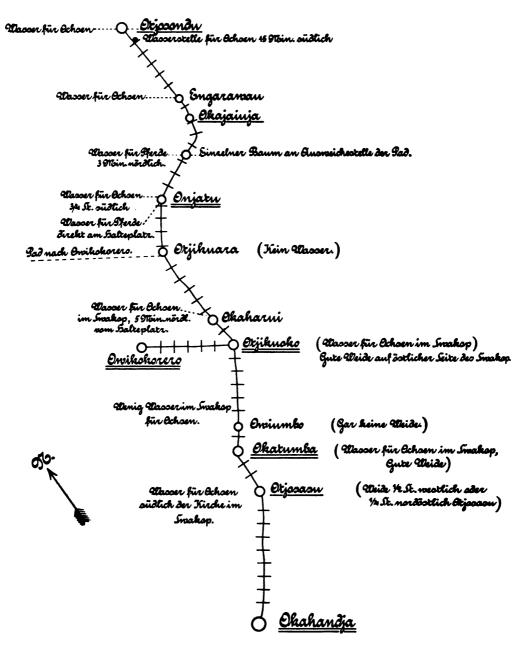

## † <u>Orbabstab:</u> 0 † **4 3 4 5** Freekstunden à 4 km.

## lamentliche Liste der in den Kämpfen gegen die Hereros gefallenen, erwundeten und an Krankheiten gestorbenen Ofsiziere, Unterossiziere und Mannschaften der Schutztruppe.\*)

| D.                         | Datum                 | Ort, Gelegenheit                             | Dienstgrad                                            | Rame                                                  | Früherer Truppenteil                                                                                       | Bemertungen                |
|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                            |                       |                                              | А. С                                                  | Befallen:                                             |                                                                                                            |                            |
| 1                          | 11. ober<br>12. 1. 04 | Auf Patrouille bei<br>Ofahandja              | Feldwebel<br>Refervift                                | Rühnel<br>Grundmann<br>Gellige                        | 2. Garde-Drag. Regt.                                                                                       | Eifenbahn-<br>angeftellter |
| 4                          | 12. 1. 04             | Bei Ausbruch des                             | Gefreiter                                             | Bergmann                                              | 5. Bapr. Inf. Regt.                                                                                        |                            |
| ŏ                          |                       | Aufstandes in<br>der Gegend von<br>Okahandja | s                                                     | Stähle                                                | Drag. Regt. Ar. 25                                                                                         | Polizift .                 |
| 6                          | 12. 1. 0 <del>4</del> | Überfall der Stas<br>tion Otjiseva           | Gefreiter                                             | Trōltja)                                              |                                                                                                            |                            |
| 7                          | 12. 1. 0 <del>4</del> | Überfall der Stas<br>tion Witvley            | Unteroffizier                                         | Gak                                                   | Jäg. Bat. Nr. 9                                                                                            |                            |
| 8<br>9<br>10<br>11         | 12. und<br>13. 1. 04  | Entfa <b>h</b> verfuch von<br>Ofahandja      | Leutnant d.R.<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Boyfen<br>Baech<br>Rudolph<br>Zülot<br>Gerwinsty      | Ulan. Regt. Nr. 1                                                                                          |                            |
| เร                         |                       |                                              | Lokomotivführ.                                        | Facert                                                | :                                                                                                          | Coubernements.             |
| l <b>4</b>                 | 13. 1. 04             | Bei Onjati                                   | Sergeant                                              | Placzeł                                               | Huf. Regt. Rr. 6                                                                                           |                            |
| l5                         | 18. 1. 04             | Bei Windhut                                  | Reiter                                                | Weiß                                                  |                                                                                                            |                            |
| 16                         | ş                     | Auf Batrouille bei<br>Karibib                | Tierarzt                                              | <b>L</b> ämpny                                        |                                                                                                            | Soubernements-<br>beamter  |
| 17<br>18<br>19<br>20<br>21 | 14, 1, 04             | Überfall der Station Waterberg               | Sergeant<br>Unteroffizier<br>Reiter                   | Rabemacher<br>Rottler<br>Domfchke<br>Hilder<br>Rafete | Drag. Regt. Ar. 4<br>Gren. Regt. Ar. 110<br>Huf. Regt. Ar. 18<br>Gifenb. Regt. Ar. 2<br>Inf. Regt. Ar. 155 | :<br>:                     |

<sup>\*)</sup> Einschließlich freiwilliger Rriegsteilnehmer. — Hinsichtlich ber Angehörigen des Marine-Expeditionsrps wird auf das II. Beiheft zur Marine-Rundschau 1905 verwiesen.

Das Berzeichnis ber an Rrantheiten geftorbenen ift bis Ende Juni 1905 weitergeführt.

| _                          |               | <del></del>                                             |                                                        |                                                | <del></del>                                                         |                                                       |
|----------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Ar.                        | - Comm        | In Melepemen                                            | टाक्स <b>ां</b> प्रकार                                 | Same                                           | <del>Jeniberer</del> Truppenteil                                    | Bemertunge                                            |
| *                          | - 1 ta        | Se Commun                                               | Incompa                                                | <del>čaneden</del> nin                         |                                                                     | ļ                                                     |
| 马上                         | D* _ H∎       | Decial der Sin-<br>nur Cupani                           | deformer<br>Remen<br>skriegsform                       | grantin<br>grantin                             | dan. Negr. Nr. 2<br>Jág. Baz. Nr. 10                                | Anfiedler                                             |
| 31                         | ,             | heim ie III<br>ionii                                    | विवाद्यानीस्थ                                          | Sumur:                                         | <b>Jar. Megr. Mr. 30</b>                                            |                                                       |
| <b>阿斯斯斯</b>                | <u>)</u> . 14 | desem se komo-<br>mendome Eden-<br>som Chomo-<br>n-komo | THE PERSON                                             | Hand<br>Schäusen<br>Familier<br>Foller         |                                                                     | Eisenbahn-<br>sekretär<br>I Italienisch<br>Sahnarbeit |
| ::                         | E : 4         | List Lacconcile des<br>Conscient                        | त्रैलंकार <del>ा</del>                                 | Chemmer                                        | Sent. 17. Jul. Regt.                                                |                                                       |
| 22                         | 91 : 14       | Desir de Sa<br>ant Cu                                   | Hene                                                   | Kerdiran                                       | 200g. Negr. Nr. 19                                                  |                                                       |
| 33<br>34<br>35             | 4.2 %         | defent de Omi-<br>rari                                  | delinere.<br>Imagina                                   | Mile<br>Cur<br>Suit                            | Turn Rep. Rt. 2                                                     |                                                       |
| 36<br>37<br>38             |               |                                                         | heir sandu.<br>Heisenen<br>Kenserkundur                | éctiq<br>éttik<br>éttik                        | Ilm tep it i                                                        | Ericzachu:                                            |
| 39                         |               |                                                         | Rener                                                  | Ederre:                                        | itien des de i                                                      | amperiellier                                          |
| 40                         | 19. 2. 64     | Gefecht ber Grafe.<br>Bermen                            | Rece                                                   | Mile                                           | Fried Mag. St. i                                                    |                                                       |
| 41                         | 25. 2. 04     | Gefecht bei Oris<br>binameserer:                        | Cient 2 D.                                             | Spaire                                         | der Regu An Tie                                                     |                                                       |
| 42                         | 28. 2. 04     | Grfundung der Cro<br>jihinamavæser                      | Getreiter (                                            | लेका                                           | ğur Meşa Sa 7                                                       |                                                       |
| 43<br>44<br>45<br>46<br>47 | 4. 3. 04      | Gefecht bei Alers<br>Barmen                             | Unierofficer<br>Unieroff t. g.<br>Reiter<br>Sandwebran | Saar<br>Balecia!<br>Zöllner<br>Amf:<br>Vogitia | Bron. Sen. Kr. 17<br>Jeftenn Mepn. Kr. 7<br>Sendeni, Mepn. Mr. 2    |                                                       |
| 48<br>49<br>50             | 13. 3. 04     | Gefecht bei Cn:-<br>totorero                            | Şauptm a. D.<br>Oberleutnant<br>Seutnant t. H          | v. Irançois<br>Eggers                          | Gren. Repr. Rr<br>Feldarr. Repr. Rr<br>Fel. Baur. S. Baur.<br>Baté. | Suprante be                                           |
| 51                         |               |                                                         | Leutnant t. M.                                         |                                                | Rei. Bant. M. Juni<br>Regts.                                        | Antonier<br>Totalescornent                            |
| 52                         | ,             |                                                         | Feldwetel                                              | Bac                                            | Seib-Gatte-frei. Meg.,                                              | 1                                                     |

| Les      | Datum     | Ort, Gelegenheit                      | Dienstgrad                            | Rame                        | Früherer Truppenteil     | Bemertungen                               |
|----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| 53       | 13. 3. 04 | Gefecht bei Owis                      | Feldwebel                             | Ritfchte                    | Gardes du Corps          |                                           |
| 54       |           | totorero                              | Bizefeldw. d. R.                      | Bellftein                   |                          | Farmbefiger                               |
| 55       |           |                                       | Sergeant                              | Riel                        | lllan, Regt. Nr. 6       |                                           |
| 56       |           |                                       | Unteroffizier                         | Bachmann                    |                          |                                           |
| 57       |           |                                       | *                                     | Otten                       | Feldart. Regt. Nr. 23    | @ a.s.b                                   |
| 58       |           | '                                     | llnteroff. d. L.                      | Sepp                        |                          | Soubernements-<br>tierargt                |
| 59       |           |                                       | linteroffizier                        | Wolf                        | Bayr. 2. Feldart. Regt.  |                                           |
| 60       |           |                                       | Gefreiter                             | Albrecht                    | Hus. Regt. Nr. 15        |                                           |
| 61       |           |                                       | Gefreiter d. L.                       | Ahlenberg                   |                          |                                           |
| 62       |           |                                       | Gefreiter                             | Förster                     | Hus. Regt. Rr. 12        |                                           |
| 68       |           |                                       | Gefreiter d. L.                       | Stegmann                    |                          |                                           |
| 64       |           |                                       | Reiter                                | Grasschopp                  | Drag. Regt. Nr. 25       |                                           |
| 65       |           |                                       |                                       | Schanz<br>Warist            | 1. Bayr. Chev. Regt.     |                                           |
| 66       |           | سيبين                                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Woderich                    | \$                       |                                           |
| 67       | 16. 3. 04 | - ' '                                 | Gefreiter                             | Kaiser                      | Jäg. Bat. Nr. 15         |                                           |
| 68       |           | fema                                  | \$                                    | Schultta                    | Inf. Regt. Nr. 42        |                                           |
| 69       | 3. 4. 04  | Gefecht bei Ota-                      | l i                                   | Nörr                        | Ref. Inf. Regts. Nr. 83  | Zollamtsvor:                              |
| 70       |           | harui                                 | Gefreiter                             | Weyel                       | Pion. Bat. Nr. 18        | fteher                                    |
| 71       | 9. 4. 04  | Gefecht bei On-<br>ganjira            | Leutnant d. R.                        | Frhr. v. Erffa:<br>Wernburg | Ref. Illan. Regts. Kr. 3 | Außerbem:<br>Der bom Mar.<br>Erheb. Korps |
| 72       |           | Ĭ                                     | (Sefreiter                            | Rrol                        | Romb. Jäg. Regt. 3. Pf.  | jur@dustrupbe<br>fommanblerie             |
| 78       |           |                                       |                                       | Sepoll .                    | Drag. Regt. Nr. 14       | Oberleutnant;<br>v. Estors                |
| 74       | 13. 4. 04 | Gefecht bei Dwium:                    |                                       | v. <b>Bagen</b> ofi         | Inf. Regt. Nr. 16        | Augerbem:<br>Der bom Mar.                 |
| 75       |           | бо                                    | Sergeant                              | Heinrich                    | Leibhus. Regt. Rr. 2     | Exped. Rorps                              |
| 76       |           |                                       | Unteroffizier                         | Reschte                     | G. Gren. Regt. Rr. 3     | ionmanblerie                              |
| 77       |           |                                       | Gefreiter                             | Samer                       | Inf. Regt. Rr. 138       | Oberleutnant<br>Reiß                      |
| 78       |           |                                       | \$                                    | Rrause                      | Drag. Regt. Nr. 4        |                                           |
| 79       |           |                                       |                                       | Nicolai                     | Inf. Regt. Nr. 136       |                                           |
| 80       |           |                                       | iniaa shaataa                         | Schwarz<br>Marica           | Drag. Regt. Nr. 10       |                                           |
| 81       |           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Ariegofreiw.                          | Bonsch)                     |                          |                                           |
| 82<br>83 | 24. 5. 04 | Gefecht bei Otjo-                     | Reiter                                | Spindler                    |                          |                                           |
|          | 04 7 04   | majo                                  | Kriegsfreiw.                          | Huet .                      | mure and an am           |                                           |
| 84       | 24. 7. 04 | Bei Otjurutjons<br>djou               | Gefreiter                             | <b>Rar</b> quardt           | Feldart. Regt. Rr. 17    |                                           |
| 85       | 6. 8. 04  | Auf Patrouille am<br>Waterberg        | Leutnant                              | Frhr. v. Boden:<br>hausen   | Gardes du Corps          |                                           |
| 86       |           | -                                     | Unteroffizier                         | Rayferling                  | Jäg. Bat. Rr. 1          |                                           |
| 87       |           |                                       | Gefreiter                             | Liborius                    |                          |                                           |
| 88       |           |                                       | s                                     | Bein                        | Drag. Regt. Rr. 4        |                                           |
| 89       |           |                                       | Einjähr.Freiw.                        | Boffe                       | Garde-Schüten-Bat.       |                                           |
| 90       |           |                                       | Reiter _                              | Fiste                       | Pion. Bat. Nr. 6         |                                           |
| 91       |           |                                       | s                                     | Kruppa                      | Jäg. Bat. Nr. 6          |                                           |

| Lfd.<br>Nr.                            | Datum                 | Ort, Gelegenheit                                                        | Dienstgrad                                                                                | Name                                           | Früherer Eruppenteil                                                               | Bemertunge                                          |
|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 22                                     | 17. 1. 0 <del>4</del> | Bei Omaruru                                                             | Unteroffizier                                                                             | Schneidewindt                                  |                                                                                    |                                                     |
| 28<br>24<br>25                         | 18. 1. 04             | Überfall ber Sta-<br>tion Otjituo                                       | Gefreiter<br>Reiter<br>Rriegsfreiw.                                                       | Rolberg<br>Piepho<br>Bittmer                   | Gren. Regt. Rr. 2<br>Jäg. Bat. Rr. 10                                              | Ansiedler                                           |
| 26                                     | 18. 1. 04             | Gefecht bei Lit-<br>komft                                               | Unteroffizier                                                                             | Stabler                                        | Inf. Regt. Nr. 80                                                                  |                                                     |
| 27<br>28<br>29<br>30                   | 20. 1. 04             | Gefecht bei Kawas<br>tueraffane (Eifens<br>bahn Otahands<br>ja—Karibib) | Unteroff. d.N.<br>Landwehrm.<br>Kriegsfreiw.                                              | Rođ<br>Shliepen<br>Foffati<br>Gillio           |                                                                                    | Eisenbahn:<br>setretär<br>Stalienisch<br>Bahnarbeit |
| 31                                     | 27. 1. 04             | Auf Patrouille bei<br>Omaruru                                           | Refervift                                                                                 | Obermayer                                      | Bayr. 17. Inf. Regt.                                                               |                                                     |
| 82                                     | 80. 1. 04             | Überfall ber Sta∙<br>tion Das                                           | Reiter                                                                                    | Nordbrud)                                      | Drag. Regt. Ar. 19                                                                 |                                                     |
| 33<br>34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39 | 4. 2. 04              | Gefecht bei Omas<br>ruru                                                | Feldwebel<br>Unteroffizier<br>,<br>Gefr.(Landw.)<br>Gefreiter<br>Reiter(Landw.)<br>Reiter | Linte                                          | Ulan. Regt. Nr. 2<br>Inf. Regt. Nr. 67<br>Ulan. Regt. Nr. 6<br>Eifenb. Regt. Nr. 2 | Gifenbahn-<br>angeftellter                          |
| 40                                     | 19. 2. 04             | Gefecht bei Groß:<br>Barmen                                             | Reiter                                                                                    | Müller                                         | Gifenb. Regt. Rr. 2                                                                |                                                     |
| 41                                     | 25. 2. 04             | <b>Gefech</b> t bei Otjis<br>hinamaparero                               | Oberlt. a. D.                                                                             | Schulte                                        | Inf. Regt. Nr. 74                                                                  |                                                     |
| 42                                     | 28. 2. 04             | Ertundung bei Ot-<br>jihinamaparero                                     | Gefreiter                                                                                 | Fehr                                           | Hus. Regt. Nr. 5                                                                   | •                                                   |
| 48<br>44<br>45<br>46<br>47             | 4. 3. 04              | Gefecht bei Kleins<br>Barmen                                            | Unteroffizier<br>Unteroff. d. L.<br>Reiter<br>Landwehrm.                                  | Saar<br>Waleciaf<br>Zõllner<br>Amft<br>Wygitta | Pion. Bat. Nr. 15<br>Feldart. Regt. Nr. 5<br>Leibhuf. Regt. Nr. 2                  | ÷                                                   |
| 48<br>49<br>50                         | 18. 3. 04             | Gefecht bei Owis<br>kokorero                                            | Oberleutnant<br>Leutnant d. R.                                                            | Eggers<br>Bendir                               | Gren. Regt. Rr. 4.<br>Feldart. Regt. Rr. 46<br>Ref. Bayr. 3. Pion.<br>Bats.        | Ingenteur ber<br>Diawi-Bahr                         |
| <b>ō1</b>                              |                       |                                                                         | Leutnant d. R.                                                                            | Thiesmeyer                                     | Ref. Bayr. 20. Inf.<br>Regts.                                                      | Souternemen<br>Landmeffer                           |
| 52                                     |                       |                                                                         | Feldwebel                                                                                 | Bach)                                          | Leib-Garde-Huj, Regt.                                                              |                                                     |

| Datum           | Ort, Gelegenheit               | Dienstgrad                            | Name                      | Früherer Truppenteil                    | Bemertungen                                |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                 | ~, Griegengen                  | ~                                     | 2.umc                     | O-myeer Stuppentti                      |                                            |
| 3. 3. 04        | Gefecht bei Owis               | Feldwebel                             | Ritschle                  | Gardes du Corps                         |                                            |
|                 | fotorero                       | Bizefeldw. d. R.                      | i '                       | ur ma na                                | Farmbesişer                                |
|                 |                                | Sergeant<br>Unteroffizier             | Riel<br>Bachmann          | Man. Regt. Nr. 6                        |                                            |
|                 |                                | *                                     | Otten                     | Feldart. Regt. Rr. 28                   |                                            |
|                 |                                | Unteroff. d. L.                       | Sepp                      |                                         | Coubernements-                             |
|                 |                                | Unteroffizier                         | Wolf                      | Bayr. 2. Felbart. Regt.                 |                                            |
|                 |                                | Gefreiter                             | Albrecht                  | Huf. Regt. Nr. 15                       |                                            |
|                 |                                | Gefreiter d. L.<br>Gefreiter          | Ahlenberg<br>Förfter      | Huf. Regt. Rr. 12                       |                                            |
|                 | ;                              | Gefreiter d. L.                       | Stegmann                  | Диј. меці. мі. 12                       |                                            |
|                 |                                | Reiter                                | Grasichopp                | Drag. Regt. Nr. 25                      |                                            |
|                 | 1                              | :                                     | Schanz                    | 1. Bayr. Chev. Regt.                    |                                            |
|                 |                                | \$                                    | Woderich                  | •                                       |                                            |
| i. 3. 04        | Gefecht bei Omu-               | Gefreiter                             | Raifer                    | Jäg. Bat. Nr. 15                        |                                            |
|                 | fema                           | s                                     | Schultfa                  | Inf. Regt. Rr. 42                       |                                            |
| i. 4. 04        | - · · · ·                      |                                       | Nörr                      | Ref. Inf. Regts. Rr. 83                 | Zollamtsvor:<br>fteher                     |
|                 | harui                          | Gefreiter                             | Weșel                     | Pion. Bat. Nr. 18                       | heger                                      |
| 1. 4. 04        |                                | Leutnant d. R.                        | Frhr. v. Erffa-           | Ref. Illan. Regts. Rr. 3                | Mußerbem:<br>Der bom Mar.                  |
|                 | ganjira                        | Gefreiter                             | Wernburg<br>Arol          | Komb. Jäg. Regt. z. Pf.                 | arsankirupbe                               |
|                 |                                | 3                                     | SQ011                     | Drag. Regt. Nr. 14                      | fommanbierie<br>Oberleumant;<br>v. Estorff |
| 1. 4. 04        | Gefecht bei Owium:             | Hauptmann                             | v. Bagensti               | Inf. Regt. Nr. 16                       | Außerbem:                                  |
|                 | бо                             | Sergeant                              | Heinrich                  | Leibhuf. Regt. Rr. 2                    | Der bom Mar.<br>Exped. Korps               |
|                 | n .                            | Unteroffizier                         | Reschte                   | G. Gren. Regt. Rr. 3                    | tommanbierte                               |
|                 |                                | Gefreiter                             | Hamer<br>Danie            | Inf. Regt. Nr. 138                      | Oberleutnant<br>Reiß                       |
|                 |                                | :                                     | Araufe<br>Nicolai         | Drag. Regt. Nr. 4<br>Inf. Regt. Nr. 136 |                                            |
|                 |                                |                                       | Schwarz                   | Drag. Regt. Nr. 10                      |                                            |
|                 |                                | Ariegofreiw.                          | Bonfc)                    | J                                       |                                            |
| . 5. 0 <b>4</b> | Gefecht bei Otjo-              | Reiter                                | Spindler                  |                                         |                                            |
|                 | mafo                           | Kriegsfreiw.                          | <b>Duet</b>               |                                         |                                            |
| :. <b>7.</b> 04 | Bei Otjurutjon:<br>djou        | Gefreiter                             | Marquardt                 | Felbart. Regt. Nr. 17                   |                                            |
| i. 8. 04        | Auf Patrouille am<br>Waterberg | Leutnant                              | Frhr. v. Boden:<br>hausen | Gardes du Corps                         |                                            |
|                 |                                | Unteroffizier                         | Rayferling                | Jäg. Bat. Nr. 1                         |                                            |
|                 |                                | Gefreiter                             | Liborius                  |                                         |                                            |
|                 |                                | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Zein                      | Drag. Regt. Rr. 4                       |                                            |
|                 |                                | Einjähr.Freiw.                        | Boffe                     | Garbe-Schützen:Bat.                     |                                            |
|                 |                                | Reiter                                | Fitele<br>Aruppa          | Pion. Bat. Rr. 6<br>Jäg. Bat. Rr. 6     |                                            |
|                 |                                | 1                                     | uppu                      | July. Cut. At. 0                        | l                                          |

| =          |            |                                |                                                                       |                      |                                            |            |
|------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------|
| £6.<br>Rt. | Datum      | Ort, Gelegenheit               | Dienstgrad                                                            | Rame                 | Früherer Truppenteil                       | Bemertunga |
| 92<br>93   | 6. 8. 04   | Auf Batrouille am<br>Waterberg | Reiter                                                                | Laafer<br>Wollenberg | Jäg. Bat. Nr. 1<br>Leibhus. Regt. Nr. 1    |            |
|            |            | -                              |                                                                       |                      |                                            |            |
| 94         | 11. 8. 04  | - 1 /                          | Hauptmann<br>Oberleutnant                                             | Ganffer<br>v. Letow  | Gren. Regt. Rr. 119                        |            |
| 95<br>oe   |            | berg                           | Leutnant                                                              | Seebed               | 3. Garde-Ulan. Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 138 |            |
| 96<br>97   |            |                                | zentnunt                                                              | Gr. v. Arnim         | Garde du Corps                             |            |
| 98         |            |                                |                                                                       | Leplow               | Inf. Regt. Nr. 133                         |            |
| 99         |            |                                | Keldwebel                                                             | Jendis               | Huf. Regt. Rr. 6                           |            |
| 100        |            |                                | Bizefeldwebel                                                         | -                    | Bion. Bat. Nr. 21                          |            |
| 101        |            |                                | Sergeant                                                              | Leopold              | Felbart. Regt. Rr. 30                      | •          |
| 102        |            |                                | ,                                                                     | Lingf                | Gren. Regt. Rr. 4                          |            |
| 103        |            |                                | Unteroffizier                                                         | Matt                 | Inf. Regt. Nr. 113                         |            |
| 104        |            |                                | Gefreiter                                                             | Hummel               | Gren. Regt. Rr. 100                        |            |
| 105        |            |                                | į.                                                                    | Rriftl               | Bayr. 1. Inf. Regt.                        |            |
| 106        |            | ·                              | ;                                                                     | Rudolph              | Bayr. 6. Feldart. Regt.                    |            |
| 107        |            |                                | ;                                                                     | Seifert              | Feldart. Regt. Rr. 5                       |            |
| 108        |            |                                | 3                                                                     | Serti                | Bayr. 1. Jäg. Bat.                         |            |
| 109        |            |                                | *                                                                     | Bizenty              | Drag. Regt. Nr. 10                         |            |
| 110        |            |                                | final and an and an and an and an | Wolf                 | Inf. Regt. Nr. 155                         |            |
| 111        |            |                                | Gefreiter d. L.<br>Reiter                                             | Siegmayer<br>Bentele | Craf Wast Sha 194                          |            |
| 112        |            |                                | Henet                                                                 | Häußler              | Inf. Regt. Rr. 124<br>Gren. Regt. Rr. 1    |            |
| 118        |            |                                |                                                                       | Röhler               | Inf. Regt. Rr. 114                         |            |
| 114<br>115 |            |                                |                                                                       | Latusect             | Gren. Regt. Rr. 4                          |            |
| 116        |            |                                | ,                                                                     | Merbis               | Ulan. Regt. Rr. 17                         |            |
| 117        |            |                                | ;                                                                     | Rohrbach             | Leibdrag. Regt. Nr. 20                     |            |
| 118        |            |                                | r                                                                     | Schlegel             | Suf. Regt. Rr. 6                           |            |
| 119        |            |                                | z                                                                     | Waclamant            | Inf. Regt. Rr. 13                          |            |
| 120        | 13, 8, 04  | Gefecht bei Otjo-<br>fondu     | Reiter                                                                | Hertlein             | Bayr. 2. Jäg. Bat.                         |            |
| 194        | 15, 8, 04  | Gefecht bei Oma-               | Materoffizier                                                         | Schober              | 2. Garbe-Drag. Regt.                       |            |
| 121<br>122 | 10, 0. US  | tupa                           | Gefreiter                                                             | Ansorge              | Inf. Regt. Rr. 47                          |            |
| 123        |            | tupu                           | ,                                                                     | Mager                | Gren. Regt. Rr. 12                         |            |
| 124        |            |                                | Reiter                                                                | Handrod              | 3nf. Regt. Rr. 71                          |            |
| 125        |            |                                | =                                                                     | Rämmler              | Drag. Regt. Rr. 4                          |            |
| 126        | 15, 10, 04 | (Befecht bei Oso-<br>wandimee  | Reiter                                                                | Wurg                 | huf. Regt. Rr. 10                          |            |
| 127        | 10 11.04   | (Befecht bei Ofo-<br>winditbe  | Gefreiter                                                             | Helm                 | 2. Garde-Drag. Regt.                       |            |
| 124        | 15. 11. 04 | (Befecht bei Dias<br>tawbala   | f                                                                     | Steiner              | Bayr. 15. Inf. Regt.                       |            |
| 129        | 2 4 05     | Gefecht bei Raras<br>towifa    | Reiter                                                                | .Hartmann            | Man. Regt. Nr. 11                          |            |

| Ю.<br>dr.                | Datum                   | Ort, Gelegenheit                              | Dienstgrad          | Rame                  | Früherer Truppenteil                       | Bemertungen |  |
|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------|--|
| B. Vermißt:              |                         |                                               |                     |                       |                                            |             |  |
| 1                        | 9. 5. 04                | Patrouillengefecht<br>bei Outjo               | Reiter              | Stolle                | Pion. Bat. Nr. 1                           |             |  |
| 2                        | 17. 7. 0 <del>4</del>   | Bei Otjihavara                                | ٠ .                 | Freitag               | Drag. Regt. Nr. 18                         |             |  |
| 8                        | 24. 7. 04               | Auf Patrouille<br>verirrt                     | s                   | Borígite              | Pion. Bat. Nr. 17                          |             |  |
| 4<br>5                   | 6. 8. 04                | Patrouillengefecht<br>am Waterberg            | Gefreiter<br>Reiter | Wipper<br>Rierobitjch | Inf. Regt. Nr. 128<br>Leibhuf. Regt. Nr. 2 |             |  |
| 6                        | 10. 8. 04               | <b>Otateitei</b>                              | =                   | Sedello               | 3nf. Regt. Nr. 87                          |             |  |
| 7                        | 14. 8. 04               | Olahandja—Otu=<br>tutundu                     | s                   | Hollandt              | G. Gren. Regt. Nr. 1                       |             |  |
| 8                        | 3. 9. 04                |                                               | ,                   | Steigenberger         | Eifenb. Regt. Rr. 1                        |             |  |
| 9                        | 21. 9. 04               | Otjetongo                                     | Gefreiter           | Mallact               | Inf. Regt. Nr. 22                          |             |  |
| l <b>o</b>               | 9. 10. 04               | Zwischen Dwikoko:<br>rero und Otjim:<br>binde | Reiter              | Zoste .               | Inf. Regt. Nr. 112                         |             |  |
| l <b>1</b>               | 19. 10. 0 <del>4</del>  | Zwischen Eputiro<br>und Otahandja             | \$                  | Chriftian             | Feldart. Regt. Nr. 39                      |             |  |
| l <b>2</b>               | 15. 11. 0 <del>4</del>  | Weg Otjirero—<br>Seeis                        | llnteroffizier      | Bodenstein            | Inf. Regt. Nr. 67                          |             |  |
| l <b>3</b><br>l <b>4</b> | 22. 11. 04<br>7. 12. 04 | Ofatjefune                                    | Reiter<br>*         | Pilzecer<br>Geper     | Inf. Regt. Nr. 16<br>Train=Bat. Nr. 3      |             |  |
| <b>l</b> 5               | 17. 12. 0 <del>4</del>  | Okosondusu                                    | Reiter              | Leitner               | Bayr. 6. Feldart. Regt.                    |             |  |
| 16                       | 22. 12. 04              | <b>Otjimbinde</b>                             | =                   | Schorn                | Feldart. Regt. Nr. 56                      |             |  |
| 17                       | 23. 12. 04              | Otjuebinde                                    | Gefreiter           | Bartowsty             | Jäg. Bat. Nr. 1                            |             |  |
| 18                       | 8. 1. 05                | Zwischen Owitos<br>torero und Ons<br>jatu     | Reiter              | Walter                | Inf. Regt. Nr. 118                         |             |  |
| 30<br>19                 | 13. 1. 05               | Onjatu                                        | : :                 | Siebert<br>Wałofch    | Feldart. Regt. Rr. 59<br>Inf. Regt. Rr. 51 |             |  |

| rfd.<br>Vr.       | Datum     | Ort, Gelegenheit                    | Dienstgrad                                    | Rame                                               | Früherer Truppenteil                      | Bemertungen                                             |  |
|-------------------|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|
| C. Derwundet:     |           |                                     |                                               |                                                    |                                           |                                                         |  |
| 1                 | γ         | Bei Cfahandja                       | llnteroffizier                                | Wiederhold                                         | Huf. Regt. Rr. 17                         |                                                         |  |
| 2                 | 16, 1, 04 | (Befecht bei Clans<br>jande         | Feldwebel                                     | Glapel                                             | Drag. Regt. Rr. 8                         |                                                         |  |
| 3<br>4<br>5<br>6  | 18. 1. 04 | llitfomft                           | Gefreiter d. R.<br>Landwehrm.<br>Krieg8freiw. | Schmiedel<br>Halberstadt<br>Ritssche<br>du Blessis |                                           | <b>B</b> ur                                             |  |
| 7<br>8<br>9<br>10 | 20. 1. 04 | (Vefecht bei Kawa-<br>turaffane     | Kriegsfreiw.                                  | Dürel<br>Ferner<br>Gelbenhuis<br>Riewe             |                                           | Eisenbahn-<br>arbeiten<br>Bur<br>Eisenbahn-<br>arbeiten |  |
| 11                | 21. 1. 04 | Rubas                               | San. Unteroff.                                | Batriof                                            | Huf. Regt. Rr. 6                          |                                                         |  |
| 12<br>13          | Ÿ         | Bei (Hobabis                        | Unteroffizier<br>Reiter                       | Riel<br>Pielarczył                                 | lllan. Regt. Rr. 6<br>Füf. Regt. Rr. 38   |                                                         |  |
| 14                | ķ         | (Befecht bei Das                    | Reiter                                        | Ranzau                                             | Gren. Regt. Nr. 89                        |                                                         |  |
| 15<br>16<br>17    | 28, 1, 04 | (Vefecht am Raifer<br>Wilhelmsberge | Feldwebel<br>Reiter<br>Refervift              | Heydenreich<br>Lorenz<br>Krusewiß                  | Hus. Regt. Rr. 17<br>Gren. Regt. Rr. 101  |                                                         |  |
| 18                | 20, 1, 04 | (Befecht bei Etaneno                | Pauptmann                                     | Rliefoth                                           | Inf. Regt. Nr. 64                         |                                                         |  |
| 19                | 4. 2. 04  | Entja <b>h</b> von Sma-<br>ruru     | Oberleutnant                                  | (Gricobad)                                         | Inf. Regt. Nr. 185                        | Mm 24. 5. 04 feiner<br>Bertoumbung<br>erlegen           |  |
| 20                |           |                                     | Leutnant                                      | Frhr.v.Wöllwarthe<br>Lauterburg                    | lllan. Regt. Nr. 20                       | Am 12. 2. feinen<br>Bumben erlegen                      |  |
| 21                |           |                                     | Sergeant                                      | <b>Taute</b>                                       | Inf. Regt. Rr. 93                         |                                                         |  |
| 55                |           |                                     | llnteroffizier                                | Heder<br>1966-14                                   | Inf. Regt. Rr. 105                        |                                                         |  |
| 28  <br>24        |           |                                     | (Befreiter                                    | lllbrich<br>Doffmann                               | Feldart. Regt. Kr. 5<br>Drag. Regt. Kr. 5 |                                                         |  |
| 26                |           |                                     | weitenst                                      | Lollmann<br>Lollmann                               | Feldart. Regt. Rr. 42                     |                                                         |  |
| 26                |           |                                     |                                               | Rielte                                             | Leibhui. Regt. Rr. 2                      |                                                         |  |
| 27                | 11 2 04   | Dherfall non Musica                 | llnteroffizier                                | Bredom                                             | Inf. Regt. Rr. 85                         |                                                         |  |
| 28                |           | Uberjall von Aufis                  | Reiter                                        | Liebe                                              | Trag. Regt. Rr. 22                        |                                                         |  |
| 30                | 11. 2 04  | &ccis                               | (Sefreiter                                    | Linte                                              | Dui. Regt. Rr. 18                         | Mm 3. 11. 04 feiner<br>Bestoumbung<br>erlegen           |  |
| 30                | 16 2, 04  | Mefedit am Liewen<br>berge          | Reiter                                        | <b>Pelic</b>                                       | Gifenb. Regt. Nr. 3                       |                                                         |  |

| _                                |           |                                   |                                      |                                                                  |                                                                                                                                      |                                                         |
|----------------------------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| d.<br>Er.                        | Datum     | Ort, Gelegenheit                  | Dienstgrad                           | Rame                                                             | Früherer Truppenteil                                                                                                                 | Bemertungen                                             |
| 31<br>32                         | 19. 2. 04 | Gefecht bei Groß:<br>Barmen       | Gefreiter<br>Reite <b>r</b>          | Rathjen<br>Soban                                                 | Huf. Regt. Nr. 16<br>Gifenb. Regt. Rr. 1                                                                                             |                                                         |
| 33                               | 25. 2. 04 | Gefecht bei Otji:<br>hinamaparero | Oberleutnant                         | Frhr. v. Schönau-<br>Wehr                                        | Inf. Regt. Nr. 113                                                                                                                   | Außerdem der<br>bon derMarine-<br>infanterte gur        |
| 34<br>35<br>36<br>37<br>38<br>39 |           | <b>,</b>                          | Leutnant<br>San. Sergt.<br>Gefreiter | v. Stülpnagel<br>Beder<br>Binder<br>Friedrich<br>Reusel<br>Sputh | Garbe-Schüt, Batl.<br>Inf. Regt. Rr. 144<br>Füß. Regt. Rr. 86<br>1. Garbe-Drag. Regt.<br>Sächß.GarbeReit.Regt.<br>Inf. Regt. Rr. 184 | Säugtrubbe<br>bomandierie<br>Dort leutnant<br>Sannemann |
| 10                               | 4. 3. 04  | Gefecht bei Klein:<br>Barmen      | Reiter                               | Wegner                                                           | Gifenb. Regt. Rr. 2                                                                                                                  |                                                         |
| 11<br>12                         | 13. 3. 04 | Gefecht bei Dwis<br>kokorero      | Unteroff. d. L.<br>Gefreiter d. L.   | •                                                                |                                                                                                                                      |                                                         |
| 13                               | 16. 3. 04 | Gefecht bei Omu-<br>fema          | Reiter                               | Weidner                                                          | Bayr. 1. Ulan. Regt.                                                                                                                 |                                                         |
| 14<br>15                         | 3. 4. 04  | Gefecht bei Ofa:<br>harui         | Unteroffizier<br>Reiter              | Bogel<br>Kahlert                                                 | Garde-Gren.Regt.Nr.2<br>Pion. Batl. Nr. 22                                                                                           | Am 4. 4. feinen<br>Wunden erlegen                       |
| 16                               | 9. 4. 04  | Gefecht bei Ongan-                | Leutnant                             | v. Rosenberg                                                     | Garde-Gren.Regt.Ar.2                                                                                                                 | Am 25. 4. feiner Berwundung                             |
| 17                               |           | jira                              | Feldwebel                            | Schlabit                                                         | Drag. Regt. Rr. 15                                                                                                                   | erlegen                                                 |
| 18                               |           |                                   | Sergeant                             | Liedte                                                           | Drag. Regt. Rr. 10                                                                                                                   |                                                         |
| £9                               |           |                                   | Mafmaidam                            | Wieland                                                          | Leib.Drag. Regt.Nr.20<br>Bion. Batl. Nr. 1                                                                                           |                                                         |
| 50<br>51                         |           |                                   | Gefreiter                            | Effmert<br>Rrüger                                                | Inf. Regt. Rr. 76                                                                                                                    |                                                         |
| 52                               |           |                                   | ,                                    | Lucas                                                            | 1. Garde-Ulan. Regt.                                                                                                                 |                                                         |
| 58                               |           |                                   |                                      | Schmiß                                                           | Drag. Regt. Rr. 17                                                                                                                   | Mm 17. 4. feinen                                        |
| 54                               |           |                                   | ;                                    | Warnte                                                           | Huf. Regt. Rr. 18                                                                                                                    | Bunben erlegen                                          |
| 55                               |           |                                   | Reiter                               | Rube                                                             | Gren. Regt. Rr. 3                                                                                                                    |                                                         |
| 56                               |           |                                   | ;                                    | Müller                                                           | In die Schuttruppe<br>als Freiwilliger ein-<br>getreten                                                                              |                                                         |
| 57                               |           |                                   | Kriegsfreiw.                         | v. Blanc                                                         | general                                                                                                                              |                                                         |
| 58                               | 13. 4. 04 | Gefecht bei Owis                  |                                      | Findeis                                                          | Feldart. Regt. Nr. 57                                                                                                                |                                                         |
| 59                               |           | umbo                              | Unteroffizier                        | Bartels                                                          | Inf. Regt. Rr. 111                                                                                                                   |                                                         |
| 30                               |           |                                   | *                                    | Bod a                                                            | Feldart. Regt. Nr. 39                                                                                                                |                                                         |
| 31<br>32                         |           |                                   | gefreiter                            | Bunge<br>Bailen                                                  | Inf. Regt. Nr. 167<br>3. Garbe-Regt. 3. F.                                                                                           |                                                         |
| 38                               |           |                                   | Gelteitet                            | Raiser<br>Rösá                                                   | Inf. Regt. Rr. 124                                                                                                                   |                                                         |
| 34                               |           |                                   | ,                                    | Schoder Schoder                                                  | 2. Garde-Drag. Regt.                                                                                                                 |                                                         |
|                                  |           |                                   |                                      | ,                                                                |                                                                                                                                      |                                                         |

|                                        | 1         | <del> </del>                                          | <del></del>                                            | <del></del>                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                           |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Lfd.<br>Nr.                            | Datum     | Ort, Gelegenheit                                      | Dienstgrad                                             | Rame                                                                                                 | Früherer Truppenteil                                                                                                                                       | Bemertunge                                |
| 65<br>66<br>67<br>68<br>69             | 18. 4. 04 | Gefecht bet Dwis<br>umbo                              | Gefreiter<br>Reiter                                    | Stahlberg<br>Fritschla<br>Rütters<br>Steffen<br>Thierfelber                                          | Feldart. Regt. Rr. 58<br>1. Garde:Ulan. Regt.<br>Bion. Batl. Rr. 19<br>Inf. Regt. Rr. 29<br>Inf. Regt. Rr. 107.                                            |                                           |
| 70                                     | 7         | Ofahandja                                             | Reiter                                                 | Bader                                                                                                | Feldart. Regt Rr. 33                                                                                                                                       | Mm 15. 4. fein<br>Bunben erleg            |
| 71                                     | ¥         | Patrouillengefecht<br>bei Otjahewita                  | Reiter                                                 | Fren                                                                                                 | Bayr. 1. Man. Regt.                                                                                                                                        | Am 5. 7. seir<br>Bertwundung<br>erlegen   |
| 72<br>78<br>74<br>75<br>76             | 2. 8. 04  | (Sefecht bei Cfa-<br>teitei                           | San. Unteroff.<br>Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Reiter | Leicht<br>Streichhardt<br>Bergau<br>Sworsti<br>Wirh                                                  | Feldart. Regt. Rr. 54 5. Garbe-Regt. 3. F. Inf. Regt. Rr. 54 Inf. Regt. Rr. 42 Fuhart. Regt. Rr. 8                                                         |                                           |
| 77<br>78                               | 4, 8, 04  | Patrouillengefect<br>in der Gegend von<br>Otjiwarongo |                                                        | Lazy<br>Hofmann                                                                                      | Pion. Btl. Nr. 6<br>Huf. Regt. Nr. 10                                                                                                                      |                                           |
| 79                                     | 0, 8, 04  | Gefecht am Nord-<br>westrand des Wa-<br>terberges     |                                                        | Balz                                                                                                 | Gren. Regt. Rr. 4                                                                                                                                          |                                           |
| 80                                     | 6, 8, 04  | Gefecht bei Omu-<br>weroumue                          | Reiter                                                 | Rremmer                                                                                              | Inf. Regt. Rr. 145                                                                                                                                         |                                           |
| H1                                     | 10, 8, 04 | Pamatari                                              | Oberleutnant                                           | v. Salzmann                                                                                          | Feldart. Regt. Nr. 54                                                                                                                                      |                                           |
| HY                                     | 10, 8, 04 | Omuweroumue                                           | Reiter                                                 | Battige                                                                                              | 3nf. Regt. Nr. 149                                                                                                                                         |                                           |
| HB<br>H4<br>HB<br>HB<br>HB<br>HB<br>HB | 11, 8, 04 | (Vefecht am Water)<br>berg                            | Oberleutnant<br>Leutnant<br>Ob. Beter.                 | v. Mühlenfels<br>Ofterhaus<br>Streccius<br>Frbr. v. Watter<br>Frbr. v. Reibnig<br>Nunfel<br>Vorowsti | Gren. Regt. Rr. 11<br>Feldart. Regt. Rr. 4<br>Inf. Regt. Rr. 84<br>Feldart. Regt. Rr. 29<br>Idg. Batl. Rr. 6<br>Inf. Regt. Rr. 152<br>Feldart. Regt. Rr. 2 |                                           |
| 969<br>978<br>978<br>979<br>974<br>974 |           |                                                       | San. Feldw.<br>Sergeant<br>Unteroffizier               | Doitert<br>Aröcher<br>Poppe<br>Aunzig<br>Neefe<br>Noienzweig<br>Scholz                               | Drag. Regt. Nr. 15<br>Bion. Batl. Nr. 15<br>Drag. Negt. Nr. 17<br>Ulan. Negt. Nr. 8<br>Inf. Negt. Nr. 164<br>Bion. Batl. Nr. 8<br>Majch. Gew. Abt. Nr. 8   | Am 2 10 04 jelo<br>Bertounbung<br>erlegen |
| 41                                     |           |                                                       |                                                        | &dibnemann                                                                                           | Ini. Regt. Nr. 98                                                                                                                                          |                                           |

| Datum     | Ort, Gelegenheit           | Dienstgrad               | Rame                        | Früherer Truppenteil                         | Bemerfungen                        |
|-----------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------|
| 11. 8. 04 | Gefechte am Water:<br>berg | Unteroffizier<br>d. Ref. | Sönninghaus                 |                                              |                                    |
|           |                            | Unteroffizier            | Sturm                       | Masch. Gew. Abt. Nr. 3                       |                                    |
|           |                            | Gefreiter                | Belde                       | Bion. Batl. Rr. 5                            |                                    |
|           | •                          |                          | Busch)                      | Inf. Regt. Rr. 97                            |                                    |
| l.        |                            | • •                      | Curt                        | Bion. Batl. Rr. 22                           | •                                  |
|           |                            |                          | Fehlings .                  | Inf. Regt. Rr. 67                            |                                    |
| ł         |                            | ;                        | Grzegorz                    | Drag. Regt. Nr. 8                            |                                    |
|           |                            | ٠                        | Goulnit gen. Wit-<br>towsti | Inf. Regt. Nr. 59                            |                                    |
| i         |                            | r                        | Heinrich                    | Drag. Regt. Rr. 10                           |                                    |
| 1         |                            |                          | Riett                       | Felbart. Regt. Rr. 17                        |                                    |
| ľ         |                            | ,                        | Ronişer                     | Inf. Regt. Rr. 146                           |                                    |
| i         |                            | :                        | Kurpjuhn                    | Inf. Regt. Rr. 45                            |                                    |
|           |                            | :                        | Lange                       | Ulan. Regt. Nr. 15                           |                                    |
|           |                            | :                        | <b>Reserto</b> midt         | Sachf. Gardereit. Regt.                      |                                    |
| i         |                            | •                        | Schröter                    | Hus. Regt. Nr. 12                            |                                    |
|           |                            | \$                       | Stadthaus                   | Feldart. Regt. Nr. 73                        |                                    |
| ľ         | •                          |                          | Striebel                    | Inf. Regt. Nr. 124                           |                                    |
|           |                            | 3                        | Thimm                       | Feldart. Regt. Nr. 73                        |                                    |
|           |                            |                          | Württemberger               | Inf. Regt. Nr. 31                            |                                    |
|           |                            | Reiter                   | Ahrendt                     | Feldart. Regt. Nr. 10                        | Am 23. 8. feinen<br>Bumben erlegen |
| ŀ         |                            | =                        | Babilas                     | Inf. Regt. Nr. 51                            |                                    |
| ı         |                            | :                        | Buchner                     | Bayr. 3. Pion. Batl.                         |                                    |
|           |                            | ,                        | Dreßler                     | Inf. Regt. Nr. 129                           |                                    |
| •         |                            | *                        | Diteweg                     | 1.Garde-Feldart.Regt.                        |                                    |
|           |                            | ř                        | Grube                       | Drag. Regt. Rr. 5                            |                                    |
| ļ         |                            |                          | Hashagen                    | Garde-Gren.Regt.Rr.4                         | i                                  |
| İ         |                            | į į                      | Jädel<br>Compon             | 1. Garbe-Ulan. Regt.<br>Feldart. Regt. Nr. 5 |                                    |
|           |                            |                          | Remper<br>Roschorret        | Ulan. Regt. Rr. 12                           |                                    |
|           |                            | ,                        | Ruhlins                     | Pion. Batl. Nr. 18                           |                                    |
|           |                            |                          | Reubeder                    | 2. Garde-Drag. Regt.                         |                                    |
|           |                            |                          | Rowat                       | Gren. Regt. Rr. 6                            |                                    |
| 1         |                            | 3                        | Bilt                        | Ulan. Regt. Rr. 10                           |                                    |
|           |                            | 3                        | Bonelis                     | Gren. Regt. Rr. 1                            | •                                  |
|           |                            | :                        | Radtie                      | Gren. Regt. z. Pf. Nr. 3                     |                                    |
|           |                            | ;                        | Reddig                      | Buf. Regt. Rr. 17                            |                                    |
|           |                            | ,                        | Reste                       | Feldart. Regt. Rr. 51                        |                                    |
|           |                            | 3                        | <b>S</b> ற்யதே              | 1. Garde-Feldart. Regt.                      |                                    |
|           |                            | :                        | Thamm                       | Feldart. Regt. Nr. 5                         |                                    |
| İ         |                            | :                        | Tu <b>chma</b> nn           | huf. Regt. Nr. 7                             |                                    |
| i         |                            | 7                        | Wilte                       | Drag. Nr. 18                                 |                                    |
|           |                            | 5                        | Winget                      | Leibgren. Regt. Nr. 100                      |                                    |

| 79%<br>R1                                     | Setum     | Cet, Gelegenheit                             | Dienftgrad                                          | Rame                                                                 | Früherer Teuppenteil                                                                                                                              | Bemertunge                                                        |
|-----------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| (47)<br>(41)                                  | 11 9 04   | (selechte am Batex-<br>herg                  | Reiter.<br>Ariegsfreim.                             | Bürler<br>Zöllmer<br>v. Reichel                                      | Inf. Regt. Rr. 158<br>Gren. Regt. Rr. 2                                                                                                           | Am 23. 8. fein<br>Bunden erlege                                   |
| 148                                           | 11.8 %    | Auf Lagerpoiten<br>bei Raribib               | Gefreiter<br>Reiter                                 | Dohlus<br>Dawo                                                       | Banr. 7. 3nf. Regt.<br>Banr. 22. 3nf. Regt.                                                                                                       |                                                                   |
| 145<br>146<br>147<br>148                      | 18, 8, 64 | Gefecht bei Omu-<br>tjatjewa                 | Gefreiter<br>Reiter                                 | Willers<br>Criftoph<br>Scheunemann<br>Steindorf                      | Inf. Regt. Rr. 75<br>Gren. Regt. Rr. 1<br>Inf. Regt. Rr. 148<br>Inf. Regt. Rr. 26                                                                 | ×                                                                 |
| 149<br>150<br>151<br>152<br>158<br>154<br>155 | 15. 8. 04 | (Sefecht bei Oma-<br>jupa                    | Oberleutnant<br>Leutnant<br>Unteroffizier<br>Reiter | Bifchoff<br>v. Meien<br>Kanith<br>Standow<br>Kompf<br>Weber<br>Worbs | Inf. Regt. Rr. 132<br>Inf. Regt. Rr. 15<br>Drag. Regt. Rr. 2<br>Inf. Regt. Rr. 96<br>Drag. Regt. Rr. 16<br>Houf. Regt. Rr. 3<br>Bion. Batl. Rr. 5 | Am 1. 2. 06 i<br>Garuffonlagan<br>I Berlin felne<br>Bunden erlege |
| 1743                                          | 9, 9, 04  | (Mefecht bei Owi-<br>naua-Raua               | Reiter                                              | Wende                                                                | Gren. Regt. Rr. 101                                                                                                                               |                                                                   |
| 167                                           | 10 0 01   | Gefecht bei Ofam-<br>bukuandja               | Wefreiter                                           | Sartmann                                                             | Gef. Jäger 3. Pf. Nr. 12                                                                                                                          | ,                                                                 |
| TH                                            | an n ut   | fondu und Offi-<br>nene                      | Meiter                                              | Kochenburger                                                         | Luftschifferbatl.                                                                                                                                 |                                                                   |
| (00)<br>(00)                                  | 16 10.04  | Gefecht bei Ofo-<br>wandimee                 | Unteroffizier<br>Gefreiter<br>Neiter                | Schmarfow<br>Peter<br>Daußer                                         | Ulan. Regt. Rr. 11<br>Inf. Regt. Rr. 59<br>Feldart. Regt. Rr. 65                                                                                  |                                                                   |
| 13181                                         | 0-11-04   | Gefecht bei Ofun-<br>jabi                    | Reiter                                              | llrfclechter                                                         | Baur. 2. Mlan. Regt.                                                                                                                              |                                                                   |
| 1100                                          | n 11 04   | Mefecht bei Clas                             | Unteroffizier<br>(Trompeter)                        | Reubert                                                              | Drag. Regt. Nr. 13,                                                                                                                               |                                                                   |
| 1111                                          | 10 11 01  | Pferbewache bei<br>Ofahandia                 | Wefreiter                                           | Zôlle .                                                              | Bion. Batl. Rr. 10                                                                                                                                |                                                                   |
| 1104                                          | 44 1 100  | Chilena                                      | Metter                                              | 2Bolf                                                                | 3nf. Regt. Nr. 128                                                                                                                                |                                                                   |
| 100                                           | 0 4 00    | Mefect imithen<br>Emifotorers and<br>Thattie | defreiter                                           | Saufer                                                               | Feldart. Negt. Nr. 615                                                                                                                            |                                                                   |
| Mr                                            | 11 9. un  | the Cabanda                                  | Harery fines                                        | tardons,                                                             | Beldart. Regt. Ar. 22                                                                                                                             |                                                                   |
| ) (tts                                        | F( n un   | allia Peau                                   | Cheleursan                                          | Geaf e Schweinig<br>und Arare Jebe.<br>e Aander                      | 2 Garde Felbart Regt.                                                                                                                             |                                                                   |

| Lfd.<br>Ar. | Datum .                 | Dienstgrad             | Name                           | Früherer<br>Truppenteil                    | Todesurface             | Lazarett usw.             | Be-<br>mertungen |
|-------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------|
|             |                         |                        | D. 21n                         | Krankheiten g                              | estorben                |                           |                  |
| 1           | 25. 9.04                | <u> </u>               | Ofterhaus                      | Felbart. Regt. Nr.4                        | •                       | <b>Baterberg</b>          | I                |
| 2           | <b>29.</b> 11. 04       | Hauptm.                | <b>R</b> lein                  | Inf. Regt. Nr. 171                         |                         | Epu <del>t</del> iro      |                  |
| 8           | 18. 6.04                | Leutnant               | Lus                            | Bayr. 16.3nf.Regt.                         |                         | Otjosondu                 |                  |
| 4           | 7. 7.04                 |                        | v. Wurmb                       |                                            | li .                    |                           |                  |
| 5           | 21. 7.04                | ፣<br>፣ አ. ያየ.          | Dauben                         | 1. Garbe-Regt. 3.F.<br>Feldart. Regt. Rr.1 |                         | Ofahandja<br>Grootfontein |                  |
| 6           | 24. 8.04                |                        | v. Bötticher                   | ; ; ; 10                                   | l                       | Otahandja                 |                  |
| 7           |                         | 5                      | ,                              |                                            |                         |                           |                  |
| -           | 7. 10. 04               | *                      | Fürnrohr                       | Train:Bat. Nr. 14                          | 1                       | Otjimbinde<br>            |                  |
| 8<br>9      | 7. 12. 04<br>18. 12. 04 |                        | Erhardt                        | Gren. Regt. Rr.123                         |                         | Waterberg<br>Owinaua-Naua |                  |
| y           | 10. 12. 04              |                        | Schenk Frhr.<br>v.Stauffenberg | Bayr. 1. Schweres<br>Reiter-Regt.          | *                       | Divinaua-Kaua             |                  |
| 10          | 9. 1.05                 | :                      | Frhr. v.Linden.                | Bapr. 6. Chev. Regt.                       |                         | <b>Eputiro</b>            |                  |
|             | 1                       |                        | fels                           | , ,                                        |                         | ·                         |                  |
| 11          | 12. 7.04                | Affift. Arzt           | Böhme                          | Schützens (Füs.)<br>Regt. Nr. 108          | , ,                     | Olahandja                 |                  |
| 12          | 17. 11. 04              | :                      | Meyer                          | Gren. Regt. Rr. 12                         | 3                       | Dfawitumbifan             |                  |
| 13          | 6. 11. 04               | St. Beter.             | Mou                            | lllan. Regt. Nr. 15                        |                         | Windhut                   |                  |
| 14          | 18. 11. 04              | Ob. Beter.             | Rechel                         | Felbart. Regt.<br>Nr. 15                   |                         | Owifotorero               |                  |
| 1           | 11. 8.04                | Feldwebel              | Wanjet                         | Drag. Regt. Nr. 9                          | ,                       | Windhut                   |                  |
| 2           | <b>22</b> . 10. 04      | Wachtmitr.             | Weigelt                        | Feldart. Regt.                             |                         | Waterberg                 |                  |
|             |                         |                        |                                | Nr. 41                                     |                         |                           |                  |
| 3 :         | 21. 11. 04              | Zahlmstr.<br>Aspir.    | Shade                          | Bez. Kdo. Cassel                           | Herzschlag              | Windhut                   |                  |
| 4           | 4. 2.05                 |                        | Rolodziej                      | Inf. Regt. Nr. 63                          | Typhus                  |                           |                  |
| 5           | 11. 1.05                | Bizefeldm.             | Bienefeld                      | Gifenb. Regt. Nr. 2                        | Herzschwäche            | Swatopmund                |                  |
| 6           | 12. <b>4</b> . 05       | Bizewacht=<br>mftr.    | Ruenz                          | Feldart. Regt.<br>Nr. 30                   | Typhus                  | Karibib                   |                  |
| 7           | 5. <b>3</b> .05         | =                      | Ragaller                       | Bapr. 10. Feldart.<br>Regt.                | Lungen-<br>schwindsucht | Otahandja                 |                  |
| 8           | 21. 7.04                | Sergeant               | Schuboth                       | Inf. Regt. Nr. 93                          | Typhus                  | Dtjosondu                 |                  |
| 9           | 14. 8.04                | =                      | Feldmann                       | 1. Garbe-Feldart.<br>Regt.                 | s                       | Omujatjewa                |                  |
| 10          | 8. 9.04                 | <b>.</b>               | Kaplict                        | Garde du Corps                             | <b>*</b> .              | <b>Otahandja</b>          |                  |
| 11          | 30. 10. 04              |                        | Riefel                         | Feldart. Regt. Rr.S                        | =                       | Grootfontein              |                  |
| 12          | 5. 12. 04               |                        | Schlegmann                     | 1. Torpedoabteil.                          | =                       | Diahandja                 |                  |
| 13          | 21. 1 <b>2</b> . 04     | d. Seewehr<br>Sergeant | Rügler                         | Leibhuf. Regt. Nr. 1                       | =                       | , , ,                     |                  |

| Lfd.<br>Mr. | Datum      | Dienstgrad  | Rame                | Früherer<br>Truppenteil      | <u> Todesurfache</u>                                  | Lazarett usw.                     | Be-<br>mertungen      |
|-------------|------------|-------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 14          | 1. 1.05    | Sergeant    | Schröter            | Feldart. Regt.<br>Nr. 15     | Typhus und<br>Ruhr                                    | <b>Baterberg</b>                  |                       |
| 15          | 29. 5.04   | Unteroffig. | Beier               | Gren. Regt. Rr. 2            | Typhus                                                | Otjosondu                         |                       |
| 16          | 19. 7.04   | •           | Hermann             | Şuf. Regt. Nr. 11            | Septische In-<br>fektion des<br>linken Unter-<br>arms | <b>R</b> aribib                   |                       |
| 17          | 30. 7.04   |             | Riecte              | Eisenb. Regt. Nr. 2          | Typhus                                                | Otjosondu                         |                       |
| 18          | 26. 8.04   |             | Helmrid)            | Leibgarde-Huf.<br>Regt.      | •                                                     | <b>?</b> :                        |                       |
| 19          | 12. 9.04   |             | Martini             | Inf. Regt. Nr. 122           | :                                                     | Otahandja                         |                       |
| 20          | 14. 9.04   |             | Müller              | Jāg. Bat. Nr. 9              | s                                                     | <b>Baterberg</b>                  |                       |
| 21          | 24. 9.04   | a.          | ⊗ருவி               | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 3    | Herzschwäche                                          | ;                                 |                       |
| 22          | 3. 10. 04  | £           | Ulfers              | Miss. Back. Abt.<br>X. A. R. | Typhus                                                | Otjimbinde                        |                       |
| 23          | 21. 10. 04 |             | Raddah              | Drag. Regt. Nr. 12           | s                                                     | Otahandja                         |                       |
| 24          | 26. 10. 04 |             | Pantraş             | Ulan. Regt. Nr. 4            | 2                                                     | <b>Baterberg</b>                  |                       |
| 25          | 28. 10. 04 | •           | Langguth            | Bayr. 1.Ulan.Regt.           |                                                       | Otjimbinde ·                      |                       |
| 26          | 11. 11. 04 | s           | Krause              | Feldart. Regt.<br>Nr. 57     | g.                                                    | Eputiro .                         |                       |
| 27          | 15. 11. 04 |             | Hermann             | Hus. Regt. Rr. 12            | 2                                                     |                                   | Auf den               |
| 28          | 22. 11. 04 | r b.ℜ.      | Şöningh <b>a</b> us | Inf. Regt. Rr. 167           | 5                                                     | Ctahandja                         | Transpect<br>von Ote- |
| 29          | 28. 11. 04 |             | Ohligschläger       | Telegr. Bat. Nr. 3           | =                                                     | Otjosondu                         | iongete               |
| 30          | 30. 11. 04 | i           | Böhel               | Inf. Regt. Nr. 121           | 1                                                     | Otjimbinde                        | nad Cip               |
| 31          | 2. 12. 04  |             | Hoffmann            | Feldart. Regt. Rr.5          | =                                                     | <b>Eputiro</b>                    | longa                 |
|             |            | (Trom-      |                     |                              |                                                       |                                   |                       |
| yo.         | 9. 12. 04  | peter)      | A:                  | D M M. 04                    | İ                                                     |                                   |                       |
| 32          | 9. 12. 04  | Unteroffiz. | Hinz                | Drag. Regt. Nr. 24           | •                                                     | Eputiro                           |                       |
| 33          | 29. 12. 04 |             | Gerber              | Felbart. Regt.<br>Nr. 63     | Typhus und<br>Malaria                                 | 2Baterberg                        |                       |
| 84          | 29. 12. 04 |             | Wilbert             | Drag. Regt. Nr. 24           |                                                       | Windhut                           |                       |
| 35          | 4. 1.05    | =           | Bergander           | Leibfür. Regt. Rr. 1         |                                                       | Auf dem Trans-<br>port nach Drum- |                       |
|             |            |             |                     | l ·                          |                                                       | bo                                |                       |
| <b>36</b>   | 18. 2.05   | 1           | Schipper            | 3nf. Regt. Rr. 45            |                                                       | Eputico                           |                       |
| 97          | 20. 2.05   | I .         | Strummel            | 176                          |                                                       | Gobabie                           | I                     |
| 88          | 27. 2.05   | 3           | Seiler              | Bez. Koo. Regens.<br>burg    | -                                                     | Windhut                           |                       |
| 39          | 26. 3.05   |             | Jungnidel           | Feldart. Regt.<br>Nr. 41     |                                                       | Gobabis                           |                       |

| Datum                | Dienstgrad          | Name                  | Früherer<br>Truppenteil            | Todesurface            | Lazarett usw.                                      | Be:<br>merfungen    |
|----------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|
| 16. 4.05             | Unteroffig.         | Bernschein            | Inf. Regt. Nr. 170                 | Typhus                 | Windhut                                            |                     |
| 21. 9.04             | San.<br>Unteroffiz. | Thieme                | Masch. Gew. Abt.<br>Rr. 19         | •                      | Otjosondu                                          |                     |
| 1. 11. 04            | g                   | Thiel                 | Gren. Regt. Nr.110                 |                        | Eputiro -                                          |                     |
| 8. 12. 04            | g                   | Gehmann               | Feldart. Regt.<br>Rr. 65           | :                      | Owifotorero                                        |                     |
| 8. 12. <b>04</b>     |                     | Müller                | Feldart. Regt. Rr.2                | s                      | <b>Eputiro</b>                                     |                     |
| 9. 2.05              |                     | Arhausen              | Gren. Regt. Nr. 4                  | 5                      | <b>R</b> aribib                                    |                     |
| 6. 1.05              |                     | Pleuger               | Inf. Regt. Nr. 113                 |                        | Dtjimbinde                                         |                     |
| 15. 4.04<br>19. 4.04 |                     | Wolff<br>Wamsler      | Inf. Regt. Nr. 23<br>III. See-Bat. | Herzschwäche<br>Typhus | Onjatu                                             | Zwischen<br>Otjihaë |
| 12. 5.04             |                     | Lührs                 | Inf. Regt. Nr. 58                  |                        | Otahandja                                          | nena und<br>Seeis   |
| 18. 5.04             |                     | Şohmann               | Felbart. Regt.<br>Nr. 77           | <b>;</b>               | Swatopmund                                         | Occis               |
| 22. 5.04             | •                   | Heuschkel             | Felbart. Regt.<br>Nr. 77           |                        | <b>R</b> aribib                                    |                     |
| 26. 5.04             |                     | <b>R</b> ũch          | Feldart. Regt. Nr.1                | ,                      | Otahandja                                          |                     |
| 3. 6.04              | -                   | Wilte                 | Pion. Bat. Nr. 2                   | ,                      | Otjosondu                                          | Ì                   |
| 24. 6.04             | ;                   | Priebe                | Kür. Regt. Nr. 5                   |                        | Okahandja                                          |                     |
| 4. 7.04              | ,                   | Bars                  | 2. Garde-Drag]<br>Regt.            | 3                      | Otjosondu                                          |                     |
| 8. 7.04              | ,                   | Hoffmann              | 1. Garde-Ulan.<br>Regt.            | =                      | Otahandja                                          |                     |
| 13. 7.04             |                     | Piechnic <sup>®</sup> | 2. Garde-Drag.<br>Regt.            |                        | Stjosondu .                                        |                     |
| 13. 7.04             | ,                   | Stille                | Drag. Regt. Nr. 16                 |                        | s                                                  |                     |
| 19. 7.04             | =                   | Schubert              | Schützen- (Füs.)<br>Regt. Nr. 108  | •                      | *                                                  |                     |
| 20. 7.04             |                     | Bergmeier             | Bayr. 2. 3nf. Regt.                |                        |                                                    | 1                   |
| 26. 7.04             |                     | Wilmes                | Inf. Regt. Nr. 167                 |                        | Grootfontein                                       |                     |
| 22. 8.04             | s                   | Deichmann             | Feldart. Regt.<br>Nr. 11           | •                      | Otahandja                                          |                     |
| 29. 8.04             |                     | Rabitfcte             | Füs. Regt. Nr. 38                  | <b>?</b>               | Auf dem Warsch<br>von Omutjatje-<br>wa nach Water- |                     |
| 24. 9.04             |                     | Mumm                  | Feldart. Regt.<br>Nr. 45           | Typhus                 | berg<br>Eputiro                                    |                     |
| 29. 9.04             | s                   | Schmidt               | Garde-Gren. Regt.<br>Rr. 5         |                        | Otjimbinde                                         |                     |
| 6. 10. 04            | ;<br>;<br>;         | Grabanşfi             | Feldart. Regt. Nr.1                | s                      |                                                    |                     |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                  | Dienstgrad             | Rame        | Früherer<br>Truppenteil     | Todesurfache  | Lazarett ufw.            | Ber<br>mertunger |
|-------------|------------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|------------------|
| 67          | 15. 10. 0 <del>4</del> | Gefreiter              | Matthes     | Feldart. Regt.<br>Nr. 29    | Typhus        | Otjosondu                |                  |
| <b>6</b> 8  | 16. 10. 04             |                        | Runze       | Bayr. 10. Feldart.<br>Regt. | £             | <b>Eputiro</b>           | İ                |
| 69          | 17. 10. 04             |                        | Franke      | Inf. Regt. Nr. 58           |               | Otjimbinde               |                  |
| 70          | 24. 10. 04             |                        | Brun&       | Füs. Regt. Rr. 37           | ē.            | <b>Eputiro</b>           | 1                |
| 71          | 3. 11. 04              | £                      | Rug         | Inf. Regt. Nr. 51           | ķ             | Otahandja                | l                |
| 72          | 4.11.04                |                        | Shulz       | Jāg. Bat. Nr. 5             | Typhus        |                          | Auf bem          |
| 73          | 12. 11. 04             | ٠                      | Hoffmann    | Rür. Regt. Nr. 5            | :             | Otjosondu                | Dott Ob          |
| 74          | 14. 11. 04             | \$                     | Schultheiß  | Feldart. Regt.<br>Nr. 51    | :             | Otjimbinde               | nod Dis<br>found |
| 75          | 16. 11. 04             | :                      | Goller      | Bayr. 7. Inf. Regt.         |               | Windhut                  |                  |
| 76          | 18. 11. 04             |                        | Specht      | Hus. Regt. Rr. 7            |               | Otjimbinde               |                  |
| 77          | <b>25</b> . 11. 04     |                        | Ralweit     | Pion. Batl. Nr. 18          |               | <b>Eputiro</b>           |                  |
| 78          | 25. 11. 04             |                        | Reufel      | Gren.Regt.Rr.101            |               | Dtjosondu                |                  |
| 79          | 29. 11. 04             | \$                     | Schmidmeier | Bayr. 6. Feldart.<br>Regt.  | ş             | Otjimbinde               |                  |
| 80          | 28, 11, 04             |                        | Rohler      | Bayr. 9. Inf. Regt.         |               | Otjofafu                 |                  |
| HI          | 2. 12. 04              | ,                      | ll(rid)     | Feldart. Regt.<br>Nr. 18    |               | Otjosondu                |                  |
| 52          | 4, 12, 04              |                        | Bungenftod  | Huf. Regt. Nr. 17           | :             | Otahandja                | '                |
| 43          | 7, 12, 04              |                        | Danfer      | Inf. Regt. Nr. 112          | 5             | Otjimbinde               |                  |
| #4          | 10, 12, 04             |                        | Jüttner     | Feldart. Regt.<br>Rr. 41    | s             | Windhut                  |                  |
| 42,         | 15, 12, 04             |                        | Helwes      | Rönigs:Ulan:Regt.<br>Nr. 13 | Schwindsucht  | Dampfer Prof.<br>Börmann |                  |
| 465         | 21, 12, 04             |                        | Bauer       | Inf. Regt. Rr. 85           | Sergichwäche  | Dtjimbinde               |                  |
| 47          | 21, 12, 04             |                        | Köplin      | Gren. Regt. Rr. 5           | Typhus        | Windhut                  |                  |
| мя          | 29, 12, 04             |                        | ABurfel     | Hus. Regt. Nr. 12           |               | Otjosondu                |                  |
| 1960        | 28, 1, 05              |                        | Dentschel   | Leibhuf.Regt. Nr.2          |               | Windhut                  |                  |
| (#)         | 80, 1, 05              |                        | Czibulla    | Drag. Regt. Nr. 8           | Typhus u.Ruhr | <b>Epufiro</b>           |                  |
| 595         | 22 2 05                |                        | Krimm       | Ulan•Regt. Nr. 15           | Typhus        | Otahandja                |                  |
| 18%         | 20 3, 05               |                        | Raifer      | huf. Regt. Nr. 6            | ;             | Eputiro .                |                  |
| (6)         | 17 4 05                |                        | Bidert      | Leibhuf.Regt.Rr.1           | ,             | Windhuk                  |                  |
| 614         | 20 6 06                |                        | Deiland     | Gren. Regt. Nr. 89          | :             | 3                        |                  |
|             |                        |                        |             | Inf. Regt. Nr. 15           | ,             | Karibib                  |                  |
| \$1F.       | 0 4 04                 | Sanitate.<br>gefreiter | Merk        |                             | <b>,</b>      | AULIDIO                  |                  |
| (#);        | 205 4 04               | Helter                 | Vigott      | Inf. Regt. Nr. 138          | Typhus        | Omaruru                  |                  |
| (4)         | s to 04                |                        | Krien       | Huf. Regt. Rr. 13           | :             | Otahandja                |                  |
|             |                        |                        |             |                             |               |                          |                  |

| Datum !    | Dienstgrad    | Name                   | Früherer<br>Truppenteil  | <u> Todesurjache</u> | Lazarett usw.    | Be=<br>merkungen        |
|------------|---------------|------------------------|--------------------------|----------------------|------------------|-------------------------|
| 9. 5. 04   | Reiter        | Raue                   | Eifenbahn=Regt.<br>Ar. 3 | .perzschwäche        | Ctjihaënena      |                         |
| 14. 5. 04  |               | Krüger                 | Rür. Regt. Nr. 5         | :                    | ,                |                         |
| 16. 5. 04  | :             | Jobst                  | Inf. Regt. Rr. 49        | ;                    | s                |                         |
| 19. 5. 04  | ٠             | Reinink                | 78                       | Typhus               | Windhut          | Ì                       |
| 25. 5. 04  | ş             | Elsner                 | Leibgarde-Hus.<br>Regt.  | F                    | Otjihaënena      |                         |
| 26. 5. 04  | •             | Meyer                  | Feldart. Hegt.<br>Nr. 26 | 5                    | s                |                         |
| 29. 5. 04  | :             | Nigner                 | Bayr. 2. Inf. Regt.      | Herzschlag           | Epufiro          | ļ                       |
| 31. 5. 04  | *             | Thamm                  | Feldart.Regt.Nr.5        | Blutvergiftung       | Swafopmund       | 1                       |
| 1. 6. 04   | :             | Brict                  | Eifenbahn=Regt.<br>Nr. 1 | Typhus               | :                |                         |
| 4. 6. 04   | :             | Thiemann               | Inf. Regt. Nr. 173       | ŧ                    | Cfahandja        | 1                       |
| 5. 6. 04   | <i>‡</i>      | Teichert               | Leibhuj.Regt. Nr.1       | :                    | ?                | ł                       |
| 16. 6. 04  | :             | Schmidt                | Füs. Regt. Nr. 38        | i                    | Ctjosondu        |                         |
| 17. 6. 04  | غ             | Barufte                | Inf. Regt. Nr. 27        | :                    | :                | 1                       |
| 17. 6. 04  | ;             | Langhammer             | : : : 183                | Herzschwäche         | Ctjihaënena      |                         |
| 23. 6. 04  | £             | Bahn                   | Feldart. Regt.<br>Nr. 15 | Inphus               | C fahandja       |                         |
| 24. 6. 04  |               | Beder                  | Man. Regt. Rr. 9         | \$                   | Stjosondu        | 1                       |
| 25. 6. 04  | :             | Lunderlich (           | Suf. Regt. Rr. 19        |                      | <u>Stahandja</u> |                         |
| 1. 7. 04   |               | Lindner                | Gren. Regt. Nr. 5        |                      | Otjosondu        | l                       |
| 6. 7. 04   | :             | Tiek                   | Drag. Regt. Nr. 2        | ;                    | Cfahandja        | 1                       |
| 13. 7. 04  | :             | Lübke                  | : : : 16                 | \$                   | Otjosondu        |                         |
| 26. 7. 04  | s             | Linze, gen.<br>Strumpf | Bion. Batl. Nr. 3        | ŧ                    | ;                |                         |
| 2. 8. 04   |               | Wersich                | Leibfür. Regt. Nr. 1     |                      | >                | Ī                       |
| 3, 8, 04   | ;             | Dorau                  | Teldart. Regt.<br>Nr. 53 |                      | :                |                         |
| 3. 8. 04   |               | Sardife                | Jäg. Batl. Nr. 5         |                      | 4                |                         |
| 3. 8. 04   | 1             | Land&mann              | Felbart. Regt.<br>Nr. 33 | ;                    |                  |                         |
| 9. 8. 04   |               | Edumann                | Drag. Regt. Nr. 26       |                      |                  | 1                       |
| 10. 8. 04  |               | Lichtnäcker            | Inf. Regt. Dr. 117       |                      | Ombuatjipiro     |                         |
| 15. 8. 04  |               | Wandtle                | Eifenbahn-Regt.<br>Ur. 3 | ,                    | Swafopmund       |                         |
| 16. 8. 04  | . ]           | Holeczef               | Gren. Regt. Nr. 10       |                      | Otjenga          | }                       |
| 18. 8. 04  |               | Bierwirth              | Inf. Regt. Nr. 71        |                      |                  | Auf dem                 |
| 19. 8. 04  |               | Buchheim               | Jäg. Batl. Nr. 12        | į.                   | Otjosondu        | Transport<br>nach Otawi |
| 25. 8. 04  | :             | 3alfau                 | Inf. Regt. Nr. 158       |                      | Grootfontein     |                         |
| 26. 8. 04  | <u> :</u>     | Hellstern              | Banr.4.Chev.Regt.        | ŧ                    | ,                |                         |
| 30. 8. 04  | -             | Pahl                   | Feldart.Regt. Nr.2       | ŕ                    | 4                |                         |
| Die Kämpfe | e der deutsch | en Truppen in Sü       | dweftafrita. I.          |                      | 16               | I                       |

| Lfd.<br>Nr. | Datum     | Dienstgrad | Name            | Früherer<br>Truppenteil           | <u> Todesurfache</u> | Lazarett ufw.    | Be-<br>mertunger |
|-------------|-----------|------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| 132         | 4. 9. 04  | Reiter     | Reumann         | Inf. Regt. Nr. 19                 | Typhus               | Otjosondu        |                  |
| 133         | 5. 9. 04  | ,          | Cheran          | Garbe-Gren.Regt.                  |                      | Las Palmas       | 1                |
|             |           |            | - , ,           | Nr. 3                             | entzun bung          | •                | 1                |
| 134         | 6. 9. 04  |            | Bietlow         | Feldart.Regt.Ar.2                 | Typhus               | Otofongoho       |                  |
| 135         | 8. 9. 04  | ,          | Mößner          | Bayr. 10. Inf. Regt.              |                      | Dtjosonou        |                  |
| 136         | 9. 9. 04  | ;          | Ponelis         | Gren. Regt. Rr. 1                 | :                    | <b>Baterberg</b> | l                |
| 137         | 9. 9. 04  | :          | Rinkleib        | Train-Batl. Nr. 4                 | =                    | Dłahandja        | Ì                |
| 138         | 3         | :          | Maier           | Ulan•Regt. Nr. 2                  | ı.                   | Waterberg        | 1                |
| 139         | 12. 9. 04 | s          | <b>Hanuffet</b> | Feldart. Regt.<br>Rr. 42          | s                    | *                |                  |
| 140         | 12. 9. 04 | \$         | Lowe            | Ulan-Regt. Rr. 17                 | =                    | Dłosongoho       |                  |
| 141         | 12. 9. 04 | :          | Reubauer        | Inf. Regt. Nr. 128                | =                    | •                | l                |
| 142         | 15. 9. 04 | *          | Blum            | Gren. Regt. Rr. 9                 | £                    | \$               |                  |
| 143         | 18. 9. 04 | *          | Czaya           | 9                                 | =                    | Otjosondu        |                  |
| 144         | 18. 9. 04 | *          | Förster         | Gardes du Corps                   | \$                   | <b>Dłahandja</b> |                  |
| 145         | 20. 9. 04 | s          | Hinz            | Feldart. Regt.<br>Nr. 46          | s                    | Olowarumende     |                  |
| 146         | 21. 9. 04 | -          | Wittig          | Inf. Regt. Rr. 26                 | =                    | Otahandja        | İ                |
| 147         | 22. 9. 04 |            | Wenzel          | Pion. Batl. Nr. 3                 | ۽                    | Grootfontein     |                  |
| 145         | 23. 9. 04 | *          | Boost           | Telegr. Batl. Nr. 1               | F                    | Dłofongoho       | 1                |
| 149         | 23. 9. 04 | =          | Doherr          | Pion. Batl. Nr. 3                 | 7                    | Ofowarumende     |                  |
| 150         | 23. 9. 04 | s          | Frank           | Feldart. Regt.<br>Rr. 65          | £                    | Otjuebule        |                  |
| 151         | 24. 9. 04 | ;          | Pape            | Feldart. Regt.<br>Nr. 24          | \$                   | £                |                  |
| 152         | 25. 9. 04 | s          | Hilger8         | Masch. Gew. Abt.<br>Rr. 3.        | :                    | Waterberg        |                  |
| 153         | 25. 9. 04 | *          | Reuter          | Garde-Füs. Regt.                  |                      | <b>Eputiro</b>   |                  |
| 154         | 26. 9. 04 | s          | Geißlinger      | Felbart. Regt.<br>Nr. 27          | <b>,</b>             | Otjuebule        |                  |
| 155         | 27. 9. 04 | \$         | Klippel         | Schützen: (Füs.)<br>Regt. Nr. 108 | £                    | <b>Baterberg</b> |                  |
| 156         | 28. 9. 04 |            | Hoppe           | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 4         | , ·                  | Otjimbinde       | }                |
| 157         | 28. 9. 04 | -          | Rose            | Ulan-Regt. Nr. 9                  | ÷                    | *                |                  |
| 158         | 29. 9. 04 |            | Şahn            | Inf. Regt. Rr. 122                | =                    |                  |                  |
| 159         | 29. 9. 04 | . '        | Zint            | Feldart.Regt.Nr.2                 |                      | Dtjosondu        | 1                |
| 160         | 29. 9. 04 |            | 3minfcher       | Jäg. Batl. Nr. 12                 | =                    | <b>Eputiro</b>   | l                |
| 161         | 1. 10. 04 |            | Gropp           | Suf. Regt. Rr. 19                 | 1                    | Otjimbinde       | 1                |
| 162         | 1. 10. 04 | -          | Breer           | Drag. Regt. Rr. 16                | e e                  | Otjosondu        |                  |
| 163         | 2. 10. 04 | ,          | Lange           | Inf. Regt. Rr. 55                 |                      | Waterberg        | 1                |
| 164         | 4. 10. 04 | ,          | Rompf           | Drag. Regt. Nr. 16                |                      |                  |                  |
| 165         | 6. 10. 04 | :          | Toma83ict       | Inf. Regt. Nr. 60                 | Typhus               | Otjimbinde       |                  |
|             |           |            |                 |                                   |                      |                  |                  |

| Datum                 | Dienstgrad | Name               | Früherer<br>Truppenteil    | Todesurfache | Lazarett ufw.       | Be=<br>mertunger |
|-----------------------|------------|--------------------|----------------------------|--------------|---------------------|------------------|
| . 10. 04              | Reiter     | Winfler            | Inf. Regt. Nr. 49          | Lyphus       | <b>Epata</b>        |                  |
| . 10. 04              | =          | Beerbohm           | Füs. Regt. Nr. 87          | :            | Otjimbinde          |                  |
| . 10. 04              | =          | Rohlftedt          | Luftichiffer=Batl.         | :            |                     |                  |
| . 10. 04              | ,          | Tauchert           | 3nf. Regt. Nr. 46          | :            | Eputiro             |                  |
| . 10. 04              | ,          | Wendt              | Ulan=Regt. Nr. 9           | ,            | Otjimbinde          |                  |
| 0. 10. 04             | *          | Schirdewann        | Pion. Batl. Nr. 6          | ,            | Epufiro             |                  |
| 2. 10. 04             | ;          | Rohn               | Feldart. Regt.<br>Nr. 73   | ,            | Otjimbinde          | }                |
| 3. 10. 04             | =          | Krüger             | Feldart.Regt.Nr.8          | :            | Otjosondu           |                  |
| 3. 10. 0 <del>4</del> | =          | Willems            | Ulan-Regt. Nr. 11          | =            | Otjimbinde          |                  |
| 4. 10. 04             | =          | Mögging            | Drag. Regt. Nr. 22         | :            | \$                  |                  |
| 9. 10. 0 <del>4</del> | <b>,</b>   | Faust              | Garbe-Fus. Regt.           | =            | Dłahandja           | 1                |
| 9. 10. 0 <del>4</del> | 3          | <b>Rruschinsti</b> | lllan=Regt. Nr. 11         | :            | Dtjimbinde          | ļ                |
| 0. 10. 0 <b>4</b>     | :          | Garzeliy           | = = 4                      | :            | Epufiro .           | •                |
| 1. 10. 04             | *          | Effer              | 3nf. Regt. Rr. 117         | #            | Otjosondu           |                  |
| 2. 10. 04             | *          | Hoper              | Felbart. Regt.<br>Nr. 46   | ,            | Otjimbinde          | į                |
| 2. 10. 04             | s          | Maslowsfi          | Feldart. Regt.<br>Nr. 17   | ,            | =                   |                  |
| 5. 10. 0 <del>1</del> | =          | Hempel             | Inf. Regt. Nr. 105         | =            | Waterberg           |                  |
| 5. 10. 04             | <b>s</b>   | Lehmann            | Feldart. Regt.<br>Nr. 76   | ;            | <b>Otahandja</b>    |                  |
| 5. 10. 0 <del>4</del> | ;          | Schreiber          | Inf. Regt. Nr. 104         | =            | Waterberg           |                  |
| 5. 10. 04             | ,          | Ungerer            | Drag. Regt. Nr. 25         | :            | Diosongoho          |                  |
| 9. 10. 04             | *          | Arusat             | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 5  | ±            | Otjosondu           |                  |
| 0. 10. 04             | 5          | Przyborowski       | Leibhus.Regt.Nr.1          | *            | Owinaua Naua        |                  |
| 1.10.04               | *          | Nivergall          | Feldart. Regt.             | Darm=        | Dtjosondu           |                  |
|                       |            |                    | Nr. 56                     | zerreißung   |                     |                  |
| 1.11.04               | =          | Winterstein        | Felbart. Regt.<br>Nr. 65   | Typhus       | Otahandja           |                  |
| 2. 11. 04             | :          | Gunfer             | Drag. Regt. Nr. 26         | \$           | Dtjimbinde          | 1                |
| 2. 11. 04             | ŧ          | Anoblid)           | 3nf. Regt. Rr. 154         | \$           | Waterberg           |                  |
| 2. 11. 04             | ž.         | Ledwa              | Masch. Gew. Abt.<br>Nr. 7  | :            | Otjosondu           |                  |
| 2. 11. 04             | ā          | Reichel            | Leibgren. Regt.<br>Nr. 100 | ź            | *                   |                  |
| 3. 11. 04             |            | Wolf               | Huf. Regt. Nr. 13          | :            | Waterberg           |                  |
| 4. 11. 04             |            | Chmte              | Kür. Regt. Nr. 5           | Herzschwäche | Otjimanan:<br>gombe |                  |
| 4. 11. 04             | s          | <b>Woithe</b>      | Inf. Regt. Nr. 155         | Darmblutung  | •                   |                  |
| 4. 11. 04             | ٤          | Wohlawef           | Füs. Regt. Nr. 38          | Typhus       | Otjosondu           |                  |

| rid.<br>Nr. | Datum      | Dienstgrad | Rame         | Früherer<br>Truppenteil        | Todesurjache             | Lazarett ufw. | So<br>mertungs |
|-------------|------------|------------|--------------|--------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|
| 198         | 6, 11, 04  | Heiter     | Bujemann     | Maids. (Sew. Abt.<br>Nr. 3     | Inphus                   | Ctjimbinde    |                |
| 199         | 6, 11, 04  |            | Bordane      | Duf. Regt. Rr. 7               | Blutvergiftung           | Ctahandja     |                |
| 200         | *          |            | Binterle     | 3nf. Regt. Nr. 112             | Inphus                   |               |                |
| 201         | Y          |            | Beichelt     | 3ag. Batl. Nr. 12              | 1 1 1 1                  | Eputiro       |                |
| 202         | 9, 11, 04  |            | Edirober     | 3nf. Regt. Nr. 55              |                          | Dtjimbinbe    | 1              |
| 203         | 10.11.04   |            | Rord         | Illan. Regt. Nr. 9             |                          | Grootiontein  | 1              |
| 204         | 10, 11, 04 |            | ≥dylag       | 3nf. Hegt. Nr. 56              |                          | Otjojondu     | 1              |
| 205         | 11, 11, 04 |            | Sallmann     | 3nf. Regt. Nr. 14              |                          | Owinaua-Raua  |                |
| 206         | 11, 11, 04 |            | Lutassiewicz | 3. Garde Felbart.<br>Regt.     |                          | Windhut       |                |
| 207         | 11.11.04   |            | Ronnenmacher |                                |                          | Otjimbinde    |                |
| 208         | 11.11.04   |            | Zeipel       | 3nf. Regt. Nr. 166             | (X)                      | Eputiro       |                |
| 209         | 11, 11, 04 |            | Weichte      | 3ni. Negt. Rr. 27              |                          | 4.0           |                |
| 210         | 13, 11, 04 |            | Brogmer      | Drag. Regt. Nr. 22             |                          |               |                |
| 211         | 13, 11, 04 |            | Ehrhardt     | 3ni. Negr. Nr. 105             |                          | Raribib       |                |
| 212         | 13, 11, 04 |            | Manate       | Feldart. Regt.<br>Nr. 71       |                          | Waterberg     |                |
| 213         | 14, 11, 04 |            | Bibler       | Banr. 2. Edmer.<br>Reit. Regt. |                          | Otjimbinde    |                |
| 214         | 14, 11, 04 |            | Mulfe        | Relbart, Regt.                 |                          | Eputiro       |                |
| 215         | 14.11.04   |            | Heiners      | 3ni. Regt. Nr. 171             | 9                        | Otahandja     |                |
| 216         | 16, 11, 04 |            | Babilas      | Relbart. Regt.                 |                          | Waterberg     |                |
| 217         | 16, 11, 04 |            | Logi         | Geldart. Regt.                 |                          | Ctjimbinde    |                |
| 218         | 17, 11, 04 |            | Beder        | Belbart, Regt.                 |                          | Ofahandja     |                |
| 210         | 17, 11, 04 |            | Trabandi     | Rut. Regt. It. 5               | Blinddarm-<br>entzündung | Cutjo         |                |
| 220         | 18, 11, 04 |            | Rejet        | guftidifferbatt.               | Inphus                   | Raribib       | l              |
| 221         | 19, 11, 04 |            | Ratus        | Banr. 22.3nj. Regt.            | 10.35                    | Windhut       |                |
| 222         | 20, 11, 04 |            | Romonath     | 3mi. Regt. Rr. 41              |                          | Epufiro       | l              |
| 223         | 21.11.04   |            | Sagen        | Bant. 1. Chev. Hegt.           |                          | Windhut       | 1              |
|             | 21.11.01   |            | ≥diaat       | Pion, Batl. Nr. 17             |                          | Epufiro       | l              |
| 225         | 21, 11, 01 |            | 2dian        | Bes. Abo. Leipzig              |                          |               | 1              |
| 226         | 22, 11, 01 |            | Echalfowsti  | Geldart, Regt.<br>Nr. 71       |                          | Ctiofondu     |                |
| 227         | 22, 11, 04 |            | Iboma        | Drag. Regt. Nr. 26             |                          | Diahandja     | 1              |
| 224         | 24, 11, 01 |            | staifer      | Majdi, Gew. Abt.               |                          | Otjimbinde    |                |
| -2-2()      | 25, 11, 01 |            | Buttner      | Bion, Batl. Nr. 10             |                          | Otahandja     | 1              |

| Datum      | Dienstgrad | Name       | Früherer<br>Eruppenteil      | Todesursache                           | Lazarett ujw.  | Be=<br>merfunge |
|------------|------------|------------|------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------|
| 25. 11. 04 | Reiter     | Wingef     | Leib. Gren. Regt.<br>Nr. 100 | Ipphus                                 | 28aterberg     |                 |
| 27. 11. 04 | •          | Mayer      | Feldart. Regt.<br>Nr. 30     | ,                                      | Otjimbinde     |                 |
| 28, 11, 04 |            | Justus     | Bion. Batl. Nr. 17           |                                        | Stahandja      |                 |
| 30. 11. 04 | ,          | Trenter    | Feldart. Regt.<br>Nr. 65     |                                        | Waterberg      |                 |
| 30. 11. 04 | f          | Vortauf    | (Varde:Gren. Regt.<br>Nr. 1  |                                        | <b>Eputiro</b> |                 |
| 2. 12. 04  | ı,         | Engelhardt | 3nf. Regt. Dr. 78            | i.                                     |                |                 |
| 2. 12. 04  |            | Martini    | 3nf. Regt. Rr. 87            | 4                                      | Otahandja      |                 |
| 3. 12. 04  | :          | Schütt     | 3nf. Regt. Rr. 14            | Gelentrheus                            | Dampfer Eduard |                 |
|            |            | - ,        |                              | matismus                               | Wörmann        | i               |
| 4. 12. 04  | ÷ ·        | Guhlfe     | Feldart. Regt.<br>Rr. 2      | Inphus                                 | Epufiro .      |                 |
| 4. 12. 04  | s          | Şövel      | GardesGren.Regt.<br>Nr. 2    |                                        | Windhut        |                 |
| 4. 12. 04  |            | Lehner     | Bayr. Inf. Leib.<br>Regt.    |                                        |                |                 |
| 4. 12. 04  |            | Röder      | Leibhuf.Regt. Nr.2           |                                        | Dtjosondu      |                 |
| 4, 12, 04  | r          | Tschen     | 1. Garde Regt. 3. F.         | ,                                      | Epufiro        |                 |
| 4. 12. 04  | r          | Trommer    | Rur. Regt. Dr. 6             |                                        | Dtjosondu      |                 |
| 7. 12. 04  | ,          | Gollert    | 3nf. Regt. Nr. 128           | ÷                                      | Eputiro        |                 |
| 7. 12. 04  |            | Herendorf  | Gardes du Corps              | ;                                      | Ctjimbinde     | l               |
| 7. 12. 04  | :          | Ягорр      | Drag. Regt. Rr. 23           | 3                                      | 4              |                 |
| 8, 12, 04  | 3          | Regnath    | Bayr. 15. Inf. Regt.         | Lungen:<br>entzündung                  | Owinaua-Naua   |                 |
| 8. 12. 04  | ŧ          | Sangfuhl   | Feldart. Regt.<br>Nr. 21     | Typhus                                 | Eputiro .      |                 |
| 9. 12. 04  |            | Ehlers     | Inf. Regt. Rr. 162           | ,                                      | Owifotorero    | 1               |
| 11. 12. 04 |            | Flanze     | Luftschifferbatt.            |                                        | Otjosondu      | 1               |
| 11. 12. 04 | ,          | Wenzel     | Drag. Regt. Rr.11            | *                                      | Otjimbinde     |                 |
| 12. 12. 04 |            | Runde      | Feldart. Regt.<br>Nr. 33     | <i>‡</i>                               | Ctahandja -    |                 |
| 13. 12. 04 |            | 3dnulp     | Eisenbahn. Regt.<br>Nr. 3    |                                        | Zwafopmund .   |                 |
| 14. 12. 04 |            | Friedmann  | Feldart. Regt.<br>Nr. 65     |                                        | Otjimbinde     |                 |
| 14. 12. 04 |            | Loca       | Gren. Regt. 3. Pj.<br>Nr. 3  | Storbut                                | Raribib        |                 |
| 17. 12. 04 |            | Actermann  | Inj. Regt. Nr. 87            | Typhus                                 | Epufiro .      | 1               |
| 18. 12. 04 |            | Rloje      | Feldart. Regt.<br>Nr. 57     | ************************************** | ÷              |                 |

| Lfd.<br>Nr. | Datum                  | Dienstgrad | Name          | Früherer<br>Truppenteil     | Lodesurfache                           | Lazarett usw.     | Be-<br>mertunger |
|-------------|------------------------|------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|------------------|
| 258         | 18. 12. 04             | Reiter     | Rahn          | Feldart. Regt.<br>Rr. 2     | Typhus                                 | <b>E</b> putiro   |                  |
| 259         | 18. 12. 04             |            | Shumann       | Drag. Regt. Nr. 1           | •                                      | Otjimbinde        |                  |
| 260         | 20. 12. 04             |            | Dimte         | Feldart. Regt.<br>Nr. 56    | =                                      | <b>E</b> putiro   |                  |
| 261         | 20. 12. 04             |            | Menzel        | Inf. Regt. Nr. 50           | #                                      |                   |                  |
| 262         | 24. 12. 04             |            | Schulze       | Inf. Regt. Nr. 41           |                                        | Otjosondu         | l                |
| 268         | 25. 12. 04             |            | Effer         | Bayr. Jnf. Leib.<br>Regt.   |                                        | Windhut           |                  |
| 264         | 25. 12. 04             |            | Heimann       | Drag. Regt. Rr. 26          | =                                      | <b>E</b> putiro   |                  |
| 265         | 29. 12. 04             |            | Ahrendt       | Gren. Regt. Nr. 2           | =                                      | :                 |                  |
| 266         | 31. 12. 0 <del>4</del> |            | Müller        | Inf. Regt. Rr.24            | :                                      | Otjimbinde        |                  |
| 267         | 1. 1.05                |            | Hubert        | Bayr. 11. Feldart.<br>Regt. | ŧ                                      | \$                |                  |
| <b>26</b> 8 | 8. 1.05                |            | Dobler        | Bayr. 1. Inf. Regt.         | :                                      | Otahandja         |                  |
| 269         | 8. 1.05                |            | Geipel        | Inf. Regt. Rr. 178          | =                                      | Windhut           |                  |
| 270         | 10. 1.05               |            | Grabowsti     | Pion. Batl. Nr. 20          | eitrige Hirn=<br>hautentzün=<br>dung   | Swafopmund        |                  |
| 271         | 13, 1,05               |            | Schniebs      | Füs. Regt. Nr. 87           | Lungen=<br>entzündung                  | Windhut           |                  |
| 272         | 14. 1.05               |            | Rerfting      | Inf. Regt. Nr. 144          | Ipphus                                 | ;                 |                  |
| 278         | 16. 1.05               |            | Thiemic       | Inf. Regt. Nr. 27           | ,                                      | =                 |                  |
| 274         | 21. 1.05               |            | Jordan        | Inf. Regt. Rr. 47           | =                                      | Epufiro           |                  |
| 275         | 21. 1.05               |            | Rrüger        | 2. Garde = Drag.<br>Regt.   | Lungens und<br>Bruftfellents           | Otjimbinde        |                  |
| 276         | 28. 1.05               |            | Gädide        | Feldart. Regt.<br>Rr. 56    | zündung<br>Herzschwäche                | Owindji           |                  |
| 277         | 24. 1.05               |            | <b>R</b> õnig | Gren. Regt. Ar. 1           | innere Ber÷<br>blutung                 | Olahandja         |                  |
| 328         | 27. 1.05               |            | Böhm          | Drag. Regt. Rr. 10          | Ipphus, Rubr,<br>Storbut               | <b>Etjimbinde</b> |                  |
| 279         | 27. 1.05               |            | Jungfind      | Drag. Regt. Nr. 22          | Gelentrheumas<br>tismus und<br>Storbut | Swafopmund        |                  |
| 290         | 1. 2.05                |            | Aleina        | Inf. Regt. Nr. 128          | Typhus                                 | Bindhut           |                  |
| 281         | 4. 2.05                |            | ₹ıll          | Man. Regt. Rr. 8            |                                        | <b>Rar</b> ibib   |                  |
| 282         | 8. 2.05                |            | Endreja:      | füß. Regt. Rr. 33           | Tuphus                                 | <b>Eputiro</b>    |                  |
| 283         | 10. 2.05               |            | Fractomiat    | frui. Regt. Rr. 39          |                                        | ,                 |                  |
| 284         | 16. 2.05               |            | <b>Baui</b>   | 3nf. Regt. Nr. 169          |                                        | Bindhut           |                  |
| 285         | 10. 3.05               |            | €:4io:r       | Drag. Megt. Nr. 17          |                                        | £                 |                  |
|             |                        |            |               |                             |                                        |                   |                  |

| atum   | Dienstgrad                     | Name              | Früherer<br>Truppenteil               | Todesurfache                        | Lazarett usw. | Be=<br>mertungen |
|--------|--------------------------------|-------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------|
| 3. 05  | Reiter                         | Boğ               | Drag. Regt. Rr. 7                     | Typhus und<br>Lungens<br>entzündung | Dutjo         |                  |
| 3.05   | :                              | Hartung           | Inf. Regt. Nr. 31                     | Typhus                              | Windhuf       | ·                |
| 4.05   | s                              | Freudenreich      | 3nf. Regt. Dr. 147                    |                                     | Swatopmund    |                  |
| 4.05   | s                              | Beinze            | Feldart. Regt.<br>Nr. 6               | =                                   | Windhut       |                  |
| 4.05   | :                              | Walter            |                                       | ,                                   | Zwartfontein  |                  |
| 4.05   | :                              | Schiffeler        | Drag. Regt. Rr. 15                    |                                     | Windhuk       | 1                |
| 4.05   | :                              | Danielowsti       | Inf. Regt. Nr. 44                     | ٤                                   | ,             |                  |
| 4.05   | ,                              | Berkling          | Jäg. Batl. Nr. 9                      | :                                   | *             |                  |
| 4.05   | *                              | <b>R</b> liebisch | Gard. Gren. Regt.<br>Rr. 2            | Malaria                             | Otahandja     |                  |
| 4.05   |                                | Paul              | Inf. Regt. Nr. 102                    |                                     | Windhut       |                  |
| 4.05   |                                | Werner            | Pion. Batl. Nr. 11                    | =                                   | Swatopmund    |                  |
| 5. 05  | \$                             | Rrellig           | Eifenbahn. Regt.<br>Nr. 1             | :                                   | ,             |                  |
| 5.05   | \$                             | Nis               | Ulan. Regt. Nr. 11                    | =                                   | Grootfontein  |                  |
| 5.05   | =                              | Schönherr         | Inf. Regt. Nr. 151                    | =                                   | Windhuf       | :                |
| 5.05   |                                | Müller            | Inf. Regt. Nr. 164                    | =                                   | ,             | ļ                |
| 6. 05  | *                              | Podolm            | Feldart. Regt.<br>Nr. 73              | ş                                   |               |                  |
| 9.04   | Militär=<br>franken=<br>wärter | Röbele            | Garn. Laz. II.<br>Berlin              |                                     | Owifotorero   |                  |
| 11.04  | ź                              | Dehmer            | Garn. Laz.<br>Coblenz                 | s                                   | Otjosondu     |                  |
| 12.04  | ,                              | Derheld           | Garn. Laz.<br>Ratibor                 | =                                   | Otjimbinde    |                  |
| 9.04   | Schießer                       | Urban             | Mil. Băck. Abt.<br>III. A. <b>A</b> . | ź                                   | ş             |                  |
| 12. 04 | Militär=<br>bäcer              | Christoph         | Mil. Båck. Abt.<br>I. A. R.           | f                                   | Ołahandja     |                  |
| 5. 05  | s                              | Hamel             | Mil. Båd. Abt.<br>I. A. <b>K</b> .    | ā                                   | Windhuf       |                  |
|        |                                |                   |                                       |                                     |               |                  |

| Lfd.<br>Nr. | Datum      | Ort, Gelegenheit                      | Dienstgrad          | · Name         | Früherer Truppenteil  | Bemerfungen                                                                          |
|-------------|------------|---------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|             |            |                                       | E. Huße             | rdem verlett:  |                       |                                                                                      |
| 1           | 14. 7.04   | Windhuf                               | Reiter              | Řönig          | Inf. Regt. Ar. 93     | Durch Unbor-<br>fichtigfeit eines<br>Kameraden                                       |
| 2           | 11. 8.04   | Marjd) nad) dem<br>Waterberge         | Oberstleutnant      | Rueller        | Inf. Regt. Rr. 44     | verwundet<br>Mit dem Pferde<br>gefürzt                                               |
| 3           | š          | 3esfontein                            | Unteroffizier       | Pietrowsti     | Ulan. Regt. Rr. 4     | Tätlich bon einem<br>eingeborenen<br>Bolizisten ange-                                |
| 4           | Ÿ          |                                       | Zahlm. Afpir.       | Rlođe          | Feldart. Regt. Nr. 57 | griffen, am 18. 9.<br>04 gestorben<br>Durch Unglüds-<br>fall (Schuß)                 |
| 5           | ş          | Johann Albrechts-                     | Reiter              | Reding         | Bion. Bat. Nr. 5      | ) Bet einer                                                                          |
| 6           | Ÿ          | höhe                                  |                     | Rleiner        | Leibfür. Regt. Rr. 1  | Dynamit-<br>explosion                                                                |
| 7           | Ÿ          | Otjimanan:<br>gombe                   | ŝ                   | Rochner        | Jäg. Bat. Nr. 6       | Selbft in die linke<br>Schulter ge-<br>fchoffen                                      |
| 8           | 27. 11. 04 | Swafopmund                            | s                   | Bidfeld .      | Feldart. Regt. Nr. 9  | Durch Sahrläffig-<br>feit eines 3ivi-<br>itfien (Schus)<br>27. 11. 04 ge-<br>ftorben |
| 9           | 1. 1.05    | Rahn                                  | Gefr. d. Ldw.       | Scheuer        | Inf. Regt. Nr. 44     | Beim Löfen eines<br>Böllerfcuffes                                                    |
| 10          | 10. 2.05   | Marfd, Zwafop:<br>mund—Cta:<br>handja | Reiter d. Low.      | Bräuer         | Feldart. Regt. Nr. 4  | Durch Unbor-<br>sichtigfeit bon<br>einem Kamera-<br>ben berwundet                    |
| 11          | Ÿ          | Streifzug in das<br>Sandfeld          | Reiter              | 3d)reiber      | Feldart. Regt. Nr. 53 | Angefchoffen<br>burch eigene Un-<br>vorfichtigleit                                   |
|             |            |                                       | F. 21u              | herdem tot:    |                       |                                                                                      |
| 1           | 18. 5.04   | Dutjo                                 | Leutnant            | <b>Qaa</b> &   | Inf. Regt. Nr. 47     | Durch Unbor-<br>fichtigkeit einer<br>Ordonnanz er-                                   |
| 2           | 28, 2, 05  | Auf der Seefahrt                      | Intendanturs<br>rat | <b>Dreme</b> s | Intendantur 28. Div.  | fcoffen                                                                              |
| 3           | 10. 7.04   | Swafopmund                            | Reiter              | Langner        | Inf. Regt. Nr. 56     | Bon einem Ka-<br>meraden im<br>Streit erschoffen                                     |
| 4           | 19. 7.04   | Epufiro .                             | ±                   | Aruber         | Eisenb. Regt. Rr. 3   | Hat fich in einem<br>Anfall von<br>Geistesstörung<br>erschoffen                      |
| อั          | 20, 12, 04 | Cutjo                                 |                     | Tems           | Inf. Regt. Rr. 64     | Infolge eigener<br>Unborfichtigfeit<br>burch Schuß ge-<br>tötet                      |
| 6           | 25. 1.05   | <b>Eputiro</b>                        |                     | Vecie          | Inf. Regt. Rr. 46     | Auf Jagd von<br>den Bereros er-<br>fcoffen                                           |

• . ,

|             |                      | F                                     | • "                 | •                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                             |  |  |  |
|-------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Lfd.<br>Nr. | Datum                | Ort, Gelegenheit                      | Dienstgrad          | Rame             | Früherer Truppenteil                  | Bemerfungen                                                                                 |  |  |  |
|             | E. Uußerdem verlett: |                                       |                     |                  |                                       |                                                                                             |  |  |  |
| 1           | 14. 7.04             | Windhuf                               | <del>Hei</del> ter  | Řőnig            | Inf. Regt. Nr. 93                     | Durch Unbor-<br>fichtigkeit eines<br>Kameraben<br>bertwundet                                |  |  |  |
| 2           | 11. 8.04             | Marsch nach dem<br>Waterberge         | Oberstleutnant      | Rueller          | Inf. Regt. Nr. 44                     | Mit bem Pferbe<br>geftürgt                                                                  |  |  |  |
| 3           | ş                    | Zesfontein                            | Unteroffizier       | Pietrowsfi       | Man. Regt. Ar. 4                      | Tätlich bon einem<br>eingeborenen<br>Boliziften ange-<br>griffen, am 18. 9.<br>04 gestorben |  |  |  |
| 7           | ,                    |                                       | Zahlnı. Afpir.      | Mlode            | Feldart. Regt. Nr. 57                 | Durch Unglings-<br>fall (Schuß)                                                             |  |  |  |
| 5           | ķ                    | Johann Albrechts-                     | Reiter              | Reding           | Pion. Bat. Nr. 5                      | ) Bei einer                                                                                 |  |  |  |
| в           | ş                    | hõhe                                  | 5                   | Rleiner          | Leibkur. Regt. Rr. 1                  | Dynamit-<br>explosion                                                                       |  |  |  |
| 7           | ş                    | Otjimanan.<br>gombe                   | s                   | Rochner          | Jäg. Bat. Nr. 6                       | Selbst in die linke<br>Zwulter ge-<br>fcoffen                                               |  |  |  |
| 8           | 27. 11. 04           | Swafopmund                            | e .                 | Zidfeld          | Feldart. Regt. Nr. 9                  | Durch Fahrläffe-<br>leit eines Sin-<br>itsten (Schut)<br>27. 11. 04 ge-<br>storben          |  |  |  |
| 9           | 1. 1.05              | Rahn                                  | Gefr. d. Ldw.       | Scheuer          | Inf. Regt. Nr. 44                     | Beim Löfen eines<br>Böllerfchuffes                                                          |  |  |  |
| 10          | 10. 2.05             | Marfd1 Zwałop:<br>mund—Cła:<br>handja | Reiter d. Ldw.      | Bräuer           | Feldart. Regt. Nr. 4                  | Durch Unvor-<br>sichtigkeit von<br>einem Kamera-<br>den verwundet                           |  |  |  |
| 11          | Ÿ                    | Streifzug in bas<br>Sandfeld          | Reiter              | <b>ed)reiber</b> | Feldart, Regt, Nr. 58                 | Angeschossen<br>durch eigene Un-<br>dorsichtigseit                                          |  |  |  |
|             |                      |                                       | F. Au               | perdem tot:      | _                                     |                                                                                             |  |  |  |
| 1           | 18. 5.04             | Dutjo                                 | Leutnant            | Şaas             | Inf. Regt. Nr. 47                     | Durch Unbor-<br>flchigteit einer<br>Orbonnang er-                                           |  |  |  |
| 2           | 28. 2.05             | Auf der Seefahrt                      | Intendantur:<br>rat | Drewes           | Intendantur 28. Div.                  | fcoffen                                                                                     |  |  |  |
| 3           | 10. 7.04             | Swafopmund                            | Reiter              | Languer          | Inf. Regt. Nr. 56                     | Bon einem Ka-<br>meraben im<br>Streit erschoffen                                            |  |  |  |
| 4           | 19. 7.04             | Epufiro .                             | s                   | Rruber           | Eisenb. Regt. Nr. 3                   | Hat fich in einem<br>Anfall von<br>Gefftesfidrung<br>erschossen                             |  |  |  |
| 5           | 20. 12. 04           | Cutjo                                 |                     | Tems             | Inf. Regt. Nr. 64                     | Infolge eigener<br>Unborfichigiek<br>durch Schuker                                          |  |  |  |

• . · i 1

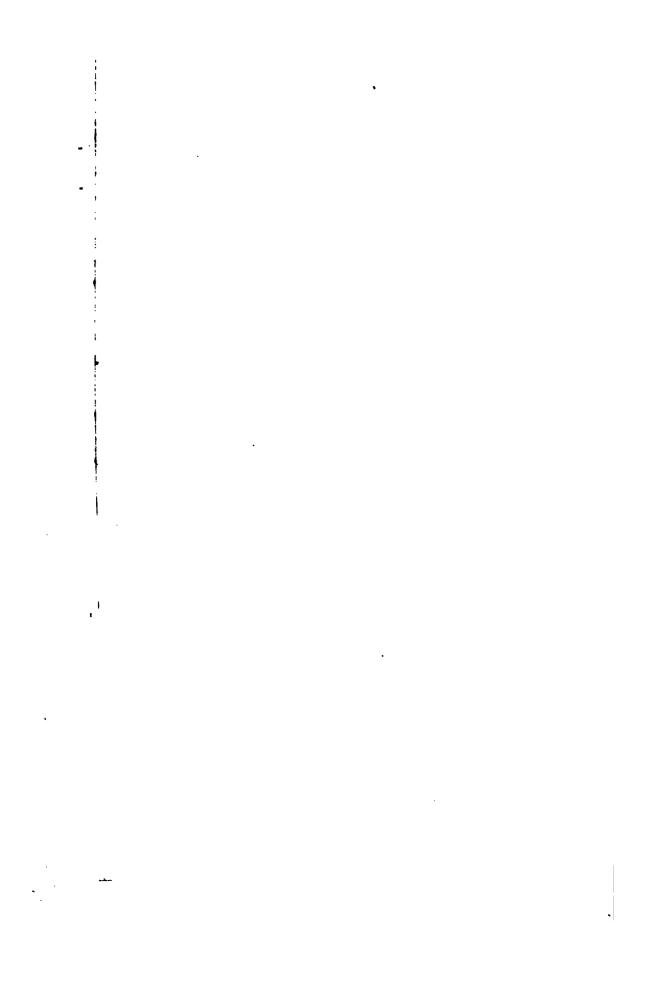

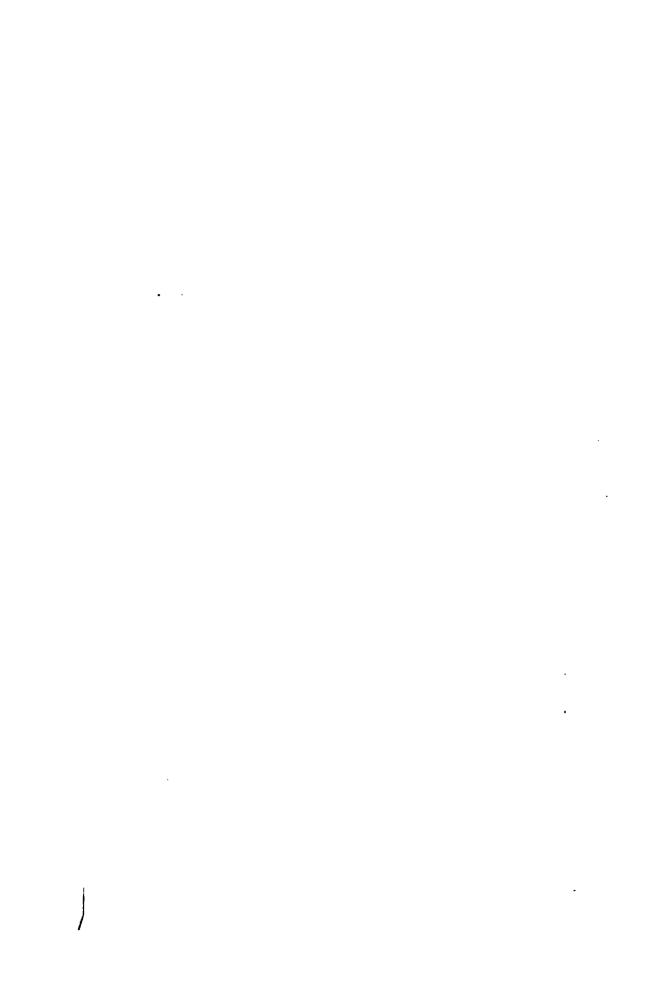

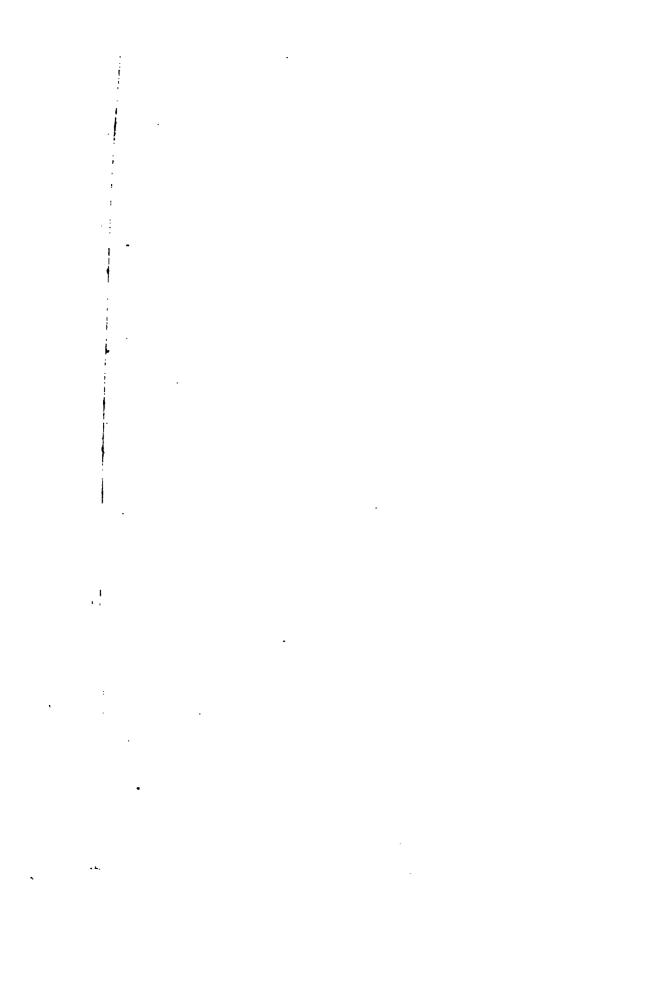

•

• . • 

1 . . · : . . .

• • ÷ . **i•** : . • · ; ; 



. • • . i · . . . 

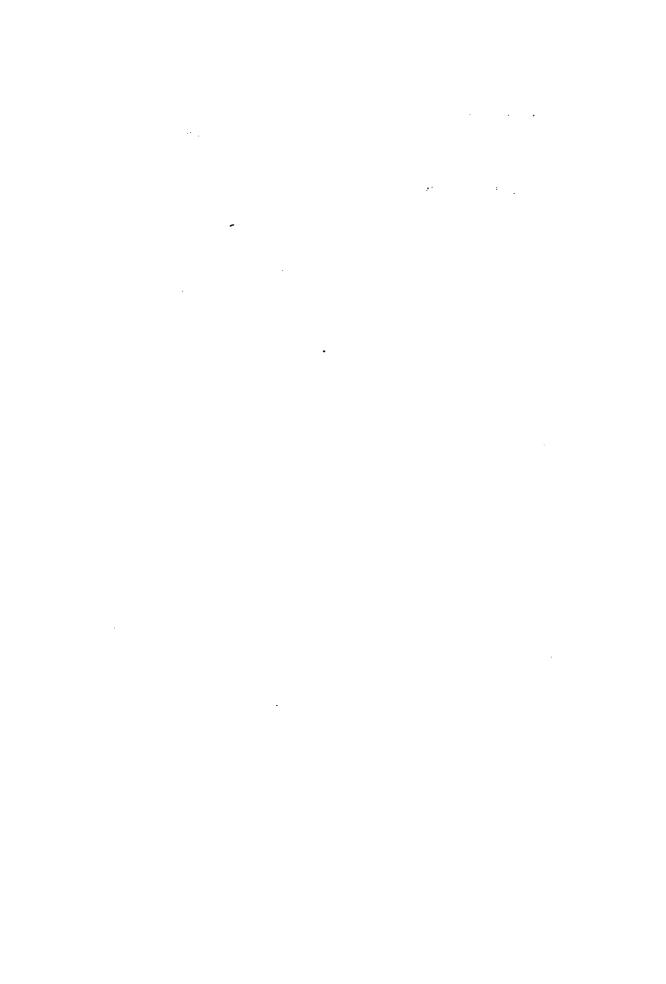

• • . .

|   |        | · |   |
|---|--------|---|---|
| · | !<br>: |   | · |
|   | ·      |   |   |

C = L - C• . ľ . .

·
;
;
; ; ; ; . 



•

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | • |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |



|  | • |   |  |
|--|---|---|--|
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   | · |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |
|  |   |   |  |



•

## STANPOYED INSELL To avoid fine, this book shou

FOR USE IN

JT 111 P 972



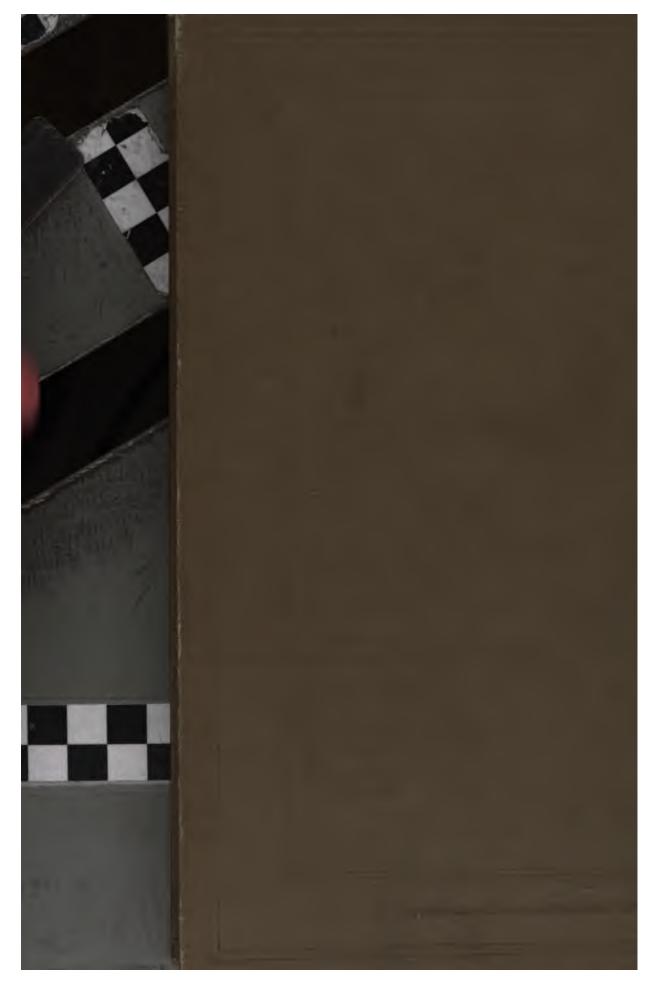